



### Theology Library

## SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California





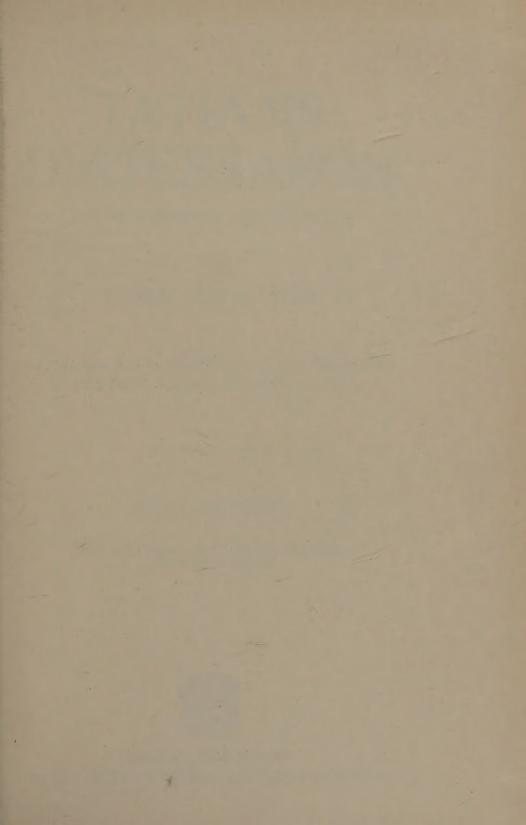



Tationus, 2 d Cent

## TATIANS DIATESSARON

AUS DEM ARABISCHEN ÜBERSETZT

2 144 EDW

VON

ERWIN PREUSCHEN 1867-1920

MIT EINER EINLEITENDEN ABHANDLUNG UND TEXTKRITISCHEN ANMERKUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

#### **AUGUST POTT**

UNTER BEIHILFE DER HEIDELBERGER AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN



HEIDELBERG 1926
CARL WINTERS UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG

# ROMANA BANKANA

THE PROPERTY OF

Constitution of the second

ADVENUE AND AND ADVENUE

DOUBLE PORT

since the second of the later of the later

#### Vorbemerkung.

Das wissenschaftliche Unternehmen, dessen erster Teil hiermit vorgelegt wird, hat unter einem doppelten Verhängnis zu leiden gehabt. Der es mit Umsicht und Sachkenntnis in Angriff nahm und eine Vorstudie in unseren Sitzungsberichten veröffentlichte, Erwin Preuschen, ward der Wissenschaft am 25. Mai 1920 durch einen frühen Tod entrissen. Von neuen Gesichtspunkten aus, die in der folgenden Abhandlung entwickelt sind, trat August Pott an den Plan heran. Er wollte das Werk mit der Veröffentlichung des von Preuschen nahezu fertiggestellten Teiles, der Übersetzung des arabischen Tatian, beginnen und dann die eigentliche Rekonstruktion des Textes folgen lassen. Aus den Vorarbeiten zu diesem zweiten wichtigsten Teil ist auch er am 24. Februar 1926 plötzlich abgerufen worden. Der Wert des von ihm Gewollten wird aus der Abhandlung und dem von ihm gearbeiteten Apparat sichtbar werden. Wir beklagen aufs tiefste den Verlust, den die Wissenschaft mit seinem Tod erleidet, und der die Vollendung des gesamten Werkes unmöglich macht. Das nachfolgende Vorwort konnte er noch selbst schreiben und darin auch Herrn Dr. Ewald Kuhr in Königsberg für seine Beihilfe danken. Dieser Gelehrte ist es nun auch gewesen, der sich der Mühe der letzten Korrektur unterzogen hat, dabei unterstützt durch Herrn stud. theol. Kurt Szogs. Mit seiner und der Witwe Zustimmung hat Herr Prof. Ruska in Heidelberg noch ein prüfendes Auge darüber gehen lassen. Herr Professor Klostermann hat sich durch Vermittlung und Rat Verdienste erworben. Indem wir allen denen, die sich so pietätvoll um das Erbe zweier Männer bemüht haben, im Namen auch der Witwen danken, geziemt es zum Schluß noch einmal der Notgemeinschaft zu gedenken, die auch hier wieder ein Rettungswerk vollbracht hat.

Namens der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Heidelberg, im Mai 1926.

Hans von Schubert Martin Dibelius.

#### Vorwort.

Tatian und Marcion sind die beiden Männer, welche für die früheste Geschichte des Christentums von vielartigster Bedeutung sind. Marcion hat durch von Harnack eine erschöpfende Behandlung gefunden; für Tatian steht eine solche noch aus. Aus der Fülle der Fragen, die sich an seinen Namen knüpfen, ist es eine, die hier untersucht werden soll: die Bedeutung Tatians für den Text des Neuen Testamentes. Sie kann gar nicht überschätzt werden. Das zeigt schon der Umstand, daß die neutestamentliche Textkritik im wesentlichen stagniert, weil Tatians Text nicht feststeht.

Die Anfänge der vorliegenden Arbeit gehen auf das Jahr 1919 zurück. Damals trat ich in einen Briefwechsel über das Problem mit Preuschen ein. Mitten aus langjährigen Vorarbeiten wurde Preuschen 1920 durch den Tod abberufen zum Bedauern aller Tatianforscher, weil wohl keiner wie er für diese Arbeit prädisponiert war. Niemand nahm die Arbeit auf: so mußte ich mich dazu entschließen, weil ich mit meiner eigenen Arbeit über den Text des Neuen Testamentes auf einen festen Tatiantext angewiesen war. Die Arbeit setzt auf zwei Gebieten eine umfassende Vorkenntnis voraus, auf dem textkritischen und dem sprachlichen. Nun sind es jetzt gerade 30 Jahre, die ich der textkritischen Arbeit und besonders dem hier in Frage stehenden Text der Evangelien gewidmet habe. Sprachlich bin ich mir freilich vollkommen bewußt, keineswegs der Aufgabe in dem Maße gewachsen zu sein, wie sie es nach meinem Urteil erfordert. Aber es ist wohl ausgeschlossen, daß in absehbarer Zeit in Deutschland sich jemand findet, der mit der in erster Linie erforderlichen Textkritik hinreichend vertraut ist und zugleich alle für die Tatianfrage in Betracht kommenden Sprachen wirklich beherrscht und auch Entsagung genug besitzt, um durch viele Jahre hindurch ausschließlich sich diesem einen Studium zu widmen unter Verzicht auf alle andersartigen Publikationen. Auch ein Zusammenarbeiten von Textkritikern und Sprachforschern würde unwahrscheinlich sein und nicht weiterführen; denn wir haben bereits die Vorarbeiten der Sprachforscher

VI Vorwort.

von hinreichender Autorität; natürlich ist es nach Möglichkeit notwendig, die vorhandenen Übersetzungen ev. jeweils zu vergleichen, bei allen irgendwie auftauchenden Fragen Fachgelehrte zu befragen und dann begründende Stellung zu nehmen. Wer aber fordert, daß unter Beiseitelassen der vorhandenen Übersetzungen der Textkritiker in allen erforderlichen Sprachen die Manuskripte selbst übersetzen und bearbeiten müsse — woran auch Preuschen niemals gedacht hat —, der setzt sich dem Verdacht aus, daß er aus Furcht vor etwaiger Erschütterung des stets unfehlbaren Bx-Textes diese dringliche Arbeit ad calendas graecas vertagt wissen wolle. Wer mir in diesen Punkten zustimmt, wird es verstehen, daß ich trotz der erwähnten ernsten Bedenken die Arbeit in Angriff genommen habe.

In der langen Zeit von Beginn der Arbeit bis heute trat immer wieder die quälende Frage auf: Wozu treibt man heute in Deutschland überhaupt noch Textkritik? Wird diese Forschung nicht von vielen als überflüssig, ja geradezu unerwünscht betrachtet? Früher zeigten die glänzenden Namen Tischendorf, Gregory, von Soden, Nestle, Weiß, Blaß, Merx u. a., daß deutsche Gelehrsamkeit in der textkritischen Forschung mit der englischen wenigstens erfolgreich konkurriere. Jetzt haben Gregory und von Soden keinen Nachfolger gefunden! Noch immer erfährt in den meisten Kommentaren die Textkritik eine ganz kümmerliche Berücksichtigung. Freilich "man wagt nicht mehr, auf die bloß zufällig ältesterhaltenen Handschriften hin den Text von By für den allein wissenschaftlichen zu erklären; man "berichtigt" ihn an ganz vereinzelten Stellen und nimmt ihn sonst in Bausch und Bogen an; so ist nun der altgewohnte Bx "eklektisch" der wissenschaftliche Text!" (so schrieb ich in den Theolog. Blättern 1923 S. 64ff.). Charakteristisch ist, wie Merx, dessen einzigartige Sprachkenntnis ihm die größte Beachtung sichern müßte, textkritisch so gut wie totgeschwiegen wird. Da kann ich mich kaum wundern, daß ein Kritiker mich für einen Anhänger von Blaß' Hypothese und ein anderer gar mich für einen Verfechter der Textkritik von Sodens erklärt! Da kann ich mich kaum wundern, daß meine These: der von δ5f it af ssc bezeugte Text sei bereits von Marcion und Tatian benutzt, nicht beachtet wurde, bis von Harnack dieselbe These in der ersten Auflage seines Marcion aussprach und in der zweiten Auflage (S. 242\*) anerkannte, daß ich sie 1906 ausgesprochen, 1918 begründet, 1920 in eingehender Beweisführung (freilich lateinisch) vertreten hatte. Nun Vorwort. VII

aber "will ich mich freuen, daß diese Grundsätze und Anschauungen, wo nunmehr von Harnack sie vertritt, sich sehr schnell zur allgemeinen Anerkennung durchsetzen werden" (cf. meine Mitteilungen: "Eine Wende in der Textkritik des Neuen Testamentes; Philologische Wochenschrift 1922, Spalte 357ff.).

Schon am 30. August 1922 legte ich der Heidelberger Akademie den Plan der Arbeit vor; durch den Tod des Herrn Geheimrat Bezold und widrige Umstände in der Inflationszeit verzögerte sich die Sache, bis die bereits ein Jahr zuvor fertiggestellte Arbeit am 2. Dezember 1924 zur Veröffentlichung angenommen und am 13. November 1925 in Druck gegeben wurde. Dieser lange Zeitabschnitt bedeutete für mich eine Kette von Hoffnungen und Enttäuschungen und neuen Hoffnungen; nun, wo dies erste Ziel erreicht ist, bleibt mir die erfreuliche Pflicht der Danksagung.

Der Theologischen Fakultät zu Gießen danke ich sehr herzlich für die große Güte, daß sie mir aus dem ihr anvertrauten Nachlaß von Preuschen die Vorarbeiten für dies Thema überließ. In diesen Dank schließe ich den ein, welchen ich der Witwe des Verstorbenen für ihre liebenswürdige Zustimmung schulde. Diese Vorarbeiten zeugen von einem eifrigen Sammelfleiß, der sich über viele Jahre hat erstrecken müssen. Sie umfassen folgendes: Zunächst eine Übersetzung des arabischen Tatian. Sodann die Anfänge einer Textausgabe, gedacht in vier Spalten, syrisch, armenisch, und die zwiefache Übersetzung ins Deutsche. Anspielungen und Zitate werden jedesmal geboten und sollten durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht werden. Es war nicht ein eigentlicher textkritischer Apparat geboten. Aber unter dem Text standen zunächst in den zwei ersten Spalten der Stellennachweis bei Aphr. und Ephr., und in den zwei letzten Spalten handschriftliche Varianten in Auswahl. Darunter ein Kommentar von schwankendem Charakter, teils kurze Bemerkungen zu den Lesarten, teils Besprechungen von Lesarten verwandter Zeugen, teils längere Ausführungen rein exegetischer Art. Eine griechische Übersetzung irrte noch an verschiedenen Stellen umher, bald nach den Stellennachweisen oder den Varianten, bald und zumeist unter dem Kommentar auf der letzten Spalte; nicht immer stimmte sie genau mit dem oben gebotenen Text überein. So zeigt dieser Teil noch volle Unfertigkeit. Er ist auch unvollständig. Es fehlen zwei Blätter (Nr. 8 u. 9) von Mt. 2, 16 bis Joh. 1, 30; und die gebotenen Zitate mit Kommentar umfassen auf 27 Blättern etwa ein Viertel der Arbeit; die VIII Vorwort.

griechische Rekonstruktion hört nach geringen Anfängen mit Mt. 2, 16 auf. Eine Weiterführung in dieser Weise ist aus verschiedenen Gründen vollkommen ausgeschlossen. Bei der andersartigen Gestaltung der Arbeit, wie ich sie plane, werde ich von einer Verwendung dieses Teiles ganz absehen, sofern ich nicht ausdrücklich es angebe.

Endlich eine Sammlung von Zitaten, welche die sehr wertvolle Grundlage für den zweiten Band meiner Arbeit sein werden; die aus Aphraates in einem besonderen Heft, und mehrere Päckchen mit denen aus Ephraem, exakt und vollständig, größtenteils mit deutscher Übersetzung.

Die Übersetzung des arabischen Tatian veröffentliche ich in diesem Band. Es war auch an sie keineswegs die letzte Hand gelegt. An einigen Stellen erschien sie mir fraglich; bei anderen zeigten sich Differenzen mit der sehr schätzenswerten Übersetzung von Hogg in das Englische; endlich entstanden an vielen Stellen Probleme sprachlicher Art, den Sinn des Arabers, das Verständnis seiner Vorlage, das in ihr zu vermutende syrische Wort u. a. betreffend; Fragen, die der näheren Auskunft seitens eines Linguisten bedurften, um den Araber textkritisch verwenden zu können. Diesen Fachmann fand ich in einem jüngeren Orientalisten, Herrn Dr. Kuhr. hier. Von seiner linguistischen Sachkenntnis und zuverlässigen Genauigkeit konnte ich mich sehr bald überzeugen. Dank seiner steten Bereitwilligkeit und Selbstlosigkeit, mit der er Zeit und Kraft diesen Fragen schenkte, habe ich eine große Anzahl von Stellen mit ihm eingehend besprochen und bin dadurch in die Möglichkeit versetzt, die notwendige Entscheidung zu treffen. Für diese seine treue und wertvolle Hilfe sei ihm hier ein herzlicher Dank gesagt.

Von Anfang an fühlte ich mich auf die Hilfe der Heidelberger Akademie der Wissenschaften angewiesen; meine Hoffnungen wurden nicht enttäuscht; auf die Unterbreitung des Planes antwortete Herr Geheimrat Bezold, auf die Vorlegung der Arbeit Herr Geheimrat Bartholomae mit freundlicher Zustimmung. Neben dem Herrn Geheimrat von Schubert ist es besonders Herr Professor Dibelius, dem für sein warmes und anhaltendes Interesse den herzlichsten Dank auszusprechen mir eine innere Notwendigkeit ist. Eine große Anzahl von Briefen während der langen Zeit zeugt von den vielen Mühen um das Zustandekommen des Druckes und seiner Geduld, auch wenn meine Geduld einmal auf eine allzu harte Probe

Vorwort. IX

sich gestellt fühlte. Der Heidelberger Akademie und der Notgemeinschaft, für deren Eintreten ich besonders Herrn Geheimrat Deißmann zu Dank verpflichtet bin, habe ich das Erscheinen dieser Arbeit zu danken. Aber danken möchte ich auch denen, welche durch Zusendung von Äußerungen oder Artikeln, die zu verwerten ich im nächsten Band Gelegenheit haben werde, ein freundliches Interesse mir bezeugten, wie die Herren Professoren Windisch, Dom. de Bruyne, Vogels, oder durch mündlichen oder schriftlichen Gedankenaustausch mir Förderung und Ermutigung gaben, wie die Herren Professor K. L. Schmidt, Geheimrat J. Bauer (Heidelberg) und wiederholt Geheimrat Jülicher.

Endlich bin ich dem Verlag dankbar, daß er in den heutigen Zeitverhältnissen eine Arbeit von diesem speziellen Charakter übernommen und dem Druck eine sorgfältige Vorkorrektur geschenkt hat.

Der vorliegende Band bietet zwar ein abgeschlossenes Ganze; aber ich bitte doch, ihn als eine Art Einleitung zu betrachten. In einem zweiten Band soll die eigentliche Rekonstruktion des griechischen Textes selbst aus dem Gesamtmaterial aller Tatiantexte mit genauem textkritischen Apparat unter Beifügung der Textverwandten folgen. In einem dritten und letzten Band gedenke ich über die mannigfachen Fragen zu handeln, welche dann noch ausstehen. Obgleich die Vorarbeiten zu dem zweiten Band natürlich längst schon begonnen haben, kann ich zur Zeit noch nicht übersehen, wie weit der drückende Zwang der Umstände mich an der gewünschten Beschleunigung hindern wird; doch hoffe ich, es schneller zu schaffen, als es bei diesem ersten Band der Fall war<sup>1</sup>.

Königsberg i. Pr., 18. Januar 1926.

Pott.

¹ Leider sind diese Vorarbeiten nicht so weit gediehen, daß sich aus dem Nachlaß des Verfassers ein zweiter Band gestalten ließe. — Um Irrtümer zu vermeiden, machen die Herausgeber darauf aufmerksam, daß mit dem Sigel J in Einleitung und Apparat die I-Rezension v. Sodens gemeint ist.

#### INHALT

|                                |  |  |  |  |   |  | Seite |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------|
| Vorbemerkung                   |  |  |  |  |   |  | Ш     |
| $oldsymbol{	iny Vorwort}$      |  |  |  |  |   |  | V     |
| § 1. Das textkritische Problem |  |  |  |  | : |  | 1     |
| § 2. Die Überlieferung         |  |  |  |  |   |  | I     |
| § 3. Die jetzige Aufgabe       |  |  |  |  |   |  | 36    |
| § 4. Das arabische Diatessaron |  |  |  |  |   |  | 51    |
| Ubersetzung                    |  |  |  |  |   |  | 61    |

#### Das textkritische Problem.

Welchen Text hat Tatian vorgefunden? Das ist die eine Hauptfrage der neutestamentlichen Textkritik in der Gegenwart.

Tatian, und kurz vor ihm Marcion, können als die ältesten Textkritiker angesehen werden. Beide schenkten ihrem Kreise einen ersten Kanon, Evangelium und Apostolos, und zwar Marcion ein Lukasevangelium, Tatian eine Evangelienharmonie. Beide werden den vorgefundenen Text verändert haben, soweit es ihre Zwecke und vielleicht auch ihre besonderen Ansichten erforderten; Marcion war Antijudaist, Tatian wohl schon Enkratit. Abgesehen von diesen (ev.) Tendenzen aber ist ihr Text hochwertig. Über Marcion urteilt v. Soden: "sein Text ist zunächst vorurteilslos als ältester auf uns gekommener Zeuge zu betrachten"1. Von ihm kann auch gelten, was v. Soden über Tatian sagt, nämlich, daß er "selbstverständlich für seine Arbeit sich möglichst gute Handschriften zu verschaffen gesucht hat, und daß ihm dies gerade in Rom auch gelingen mußte"2. Wenn es sich erweisen lassen würde, daß beide ungefähr denselben Text vorgefunden haben, so würde die Frist zwischen ihm und der Niederschrift der Evangelien nach ihrem üblichen Ansatz so klein werden, daß kaum genügend Raum zu wesentlichen Textänderungen bliebe; der ihnen beiden vorliegende Text würde nahezu den Wert des Urtextes haben. Nun haben wir von Tatian nur umfangreiche Bruchteile einer Harmonie; aber mit Hilfe Marcions und etwaiger verwandter Zeugen ließe sich dann vielleicht der ihnen zugrunde liegende Text für Lukas rekonstruieren. Dabei würden gewisse Beobachtungen, besonders der Zeugenschaft, möglicherweise den Weg bahnen, auch denjenigen Text der anderen Evangelien herzustellen, der dem Tatian vorlag. Demnach hängt alles an der Frage, welchen Text Tatian benützt hat und wie der sich zum Text Marcions verhält.

v. Soden: Schriften des Neuen Testaments I, 2 (1907), p. 1624.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda p. 1640; — natürlich nur, falls T die Harmonie in Rom gemacht hat.

Drei Ansichten stehen sich gegenüber. Gregory u. a. urteilen, daß zwischen dem Urtext der Evangelien und dem sog. kanonischen Text, wie er aus der Revision des Hesychius als ägyptischer Text hervorgegangen ist und in den Majuskelhandschriften 81 (B) und δ 2 (x) vorliegt, der "Überarbeitete Text" steht, vielgestaltig und vielsprachig, in verschiedenen Formen bezeugt auch von Marcion und Tatian. Sodann hat v. Soden auf der Grundlage der drei Rezensionen (um ca. 300), nämlich H (d. i. die des Hesychius), J (d. i. die Jerusalemische des Eusebius) und K (d. i. die Koine des Lucian) einen ihnen zugrunde liegenden Text hergestellt JHK, von dem er zu erweisen meint, daß er auch Tatian und Marcion vorgelegen habe, und also der älteste erreichbare Text sei. Tatians Harmonie sei die Quelle fast aller Varianten von JHK1; die Textgeschichte sei "mindestens bis zur Entstehung der drei großen Rezensionen einschließlich im Grunde nichts als ein Konkurrieren zwischen JHK und Tatian; hätte Tatian keine Harmonie geschrieben, so würden wir eine sehr durchsichtige Textüberlieferung besitzen". Endlich meinen andere, unter ihnen z. B. Merx2, daß der ursprüngliche Text, gleichviel ob im 2. Jahrhundert überarbeitet oder rein erhalten und dann erst mit sog. Tatianika unentwirrbar verbunden, kaum in der ägyptischen Rezension oder in einer ihr sehr ähnlichen Textrekonstruktion wiedergewonnen ist oder werden könnte, sondern daß dem ursprünglichen Text am nächsten jene Textform steht, die wir bei Vätern des zweiten Jahrhunderts finden. besonders bei Marcion und Tatian, bezeugt von den ältesten Versionen und von einigen griechischen Handschriften (δ5 = D und Verwandte), eine Textform, vielsprachig und vielgestaltig, weil noch vorkanonisch, - gewiß zum Teil schon überarbeitet, aber gemessen an dem rezensierten Text urwüchsig und noch frei von dogmatischen und kirchlichdisziplinären Einwirkungen.

Nur für die erste dieser drei Ansichten ist die Frage nach dem Text Tatians von vergleichsweise sekundärer Bedeutung. Allein die Wertung dieser Textform, obgleich sie noch heute fast überall als "die" wissenschaftliche gilt und gebraucht wird, ist definitiv erschüttert. Selbst v. Harnack hat schon in seinen Reden und Aufsätzen unter dem Eindruck des damals entdeckten Altsyrers bekannt, daß

 $<sup>^1</sup>$  § 379; für K § 355; für af und it § 358 und 361; für s<sup>8</sup> c § 365; für Clemens v. A. § 369; für Hippolyt § 370; für Irenäus § 373; — § 380.

Merx hat den altsyrischen Text mit einer außerordentlichen Sprachkenntnis kommentiert und als den "ältestbekannten" Text herausgegeben.

unser heute üblicher Text auf Grund der zwei ältesten griechischen Handschriften das Vertrauen nicht verdient, das wir auf ihn setzen. Merx hat in seinen fortlaufenden Auslegungen aus Gründen innerer Textkritik die Inferiorität dieser Textform schlagend nachgewiesen für die (wenigen), die sich die Mühe machen, seine sprachkritischen Erörterungen nachzuarbeiten. Und v. Soden hat texthistorisch den Geltungsbereich dieser Textform örtlich und zeitlich eingeschränkt. Für die beiden andern Ansichten aber ist die Frage nach der Textform Tatians fundamental. Was v. Soden betrifft, so ist es sehr bedenklich und schwer verständlich zu sagen, daß Tatian JHK vorgefunden habe und der Vater aller Varianten sei; denn wie vermag v. Soden zu scheiden den dem Tatian vorliegenden JHK-Text von dem in ihm vorliegenden, durch seine Varianten korrumpierten Text? Das ist dort nur möglich durch eine petitio principii, wie sie bei ihm wirklich und deutlich ist, nämlich, daß JHK als einheitlicher Text eben auch in Tatians Hand sein muß und daß darum alle Abweichungen von JHK Bildungen Tatians sein müssen1. Jedenfalls muß von solchem Standpunkt aus die Harmonie als Reservoir aller Varianten einen dem ursprünglichen sehr unähnlichen Text bieten; es gilt dann die Ausscheidung aller Tatianika, und der reine Urtext ist gewonnen. Für die Freunde des vorkanonischen Textes, gleichviel welche Unterform desselben sie bevorzugen, steht die Harmonie dem ursprünglichen Text nahe; nur was offenbar als Tendenz, sei es aus dem Wesen einer Harmonie oder der dogmatischen Stellung ihres Verfassers, sich kennzeichnet, muß ausgemerzt werden; dann wird sie ein höchst wertvolles Mittel sein, unter Vergleich mit den verwandten Textformen bis nahe an den Urtext vorzudringen.

Prüfen wir zunächst v. Sodens Theorie; denn sie enthält das neueste Urteil über den Text Tatians und seinen Wert.

v. Sodens Textherstellung und Tatianhypothese sind aufs engste verbunden. Bestechend und verdächtig zugleich wegen ihrer Einfachheit, hat sie Widerspruch gegen Basis und Einzelheiten gefunden. Weil dem gegenüber v. Soden auf die Gesamtheit seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Staunen liest man p. 1645, daß Tatian seinen Text genau aus JHK kombiniert habe, wenig wirkliche Sonderlesarten, selten Worte gestrichen, nur unwichtige eingefügt usw. Und doch haben alle vorhergehenden Seiten nur dem einen Thema gedient, daß alle, alle irgendwo vorhandenen Varianten "Tatianika" seien. Ja, Tatian muß eben JHK lesen und doch der Vater aller Varianten sein; sonst — fällt v. Sodens Tatianhypothese.

Ausführungen verweisen konnte, war es notwendig, seine Gedankengänge schrittweise nachzuprüfen. Meine Bedenken richten sich gegen Grundlage und Anwendung, d. h. gegen die Grundsätze, nach welchen die fraglichen Textformen hergestellt sind, und gegen die Anwendung der Tatianhypothese auf die fraglichen Textformen. Diese Auseinandersetzung habe ich veröffentlicht in der Mnemosyne<sup>1</sup> 1920; weil sie dort Umstände halber verhältnismäßig unbekannt geblieben ist, aber zur Darstellung des gegenwärtigen Standes der Tatianfrage erforderlich ist, so möge der Gedankengang in Kürze hier folgen; freilich muß zum Beweis der hier folgenden Ausführungen auf die dort gegebene minutiöse Begründung verwiesen werden. Dazu ist nötig, auf die Herstellung von JHK und weiter auf die von J einzugehen; denn die (beste) Unterform des J-Typs, Jα, ist von δ5ff., it (europäische) und af (afrikanische Form der Itala) und ss c (altsyrische Version) bezeugt, d. h. von jenen Zeugen, die von Tatian gedeckt sind.

Was die Textherstellung betrifft, und zwar zunächst die von JHK, so erweisen sich die Prinzipien<sup>2</sup> derselben als einseitige Bevorzugung von H und zeigen Voreingenommenheit gegen Tatian.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mnemosyne, Juli- und Oktober-Heft, also pars III und IV 1920 (Band 48), De textu evangeliorum in saeculo secundo, p. 348ff; die Zeitschrift wurde bei Erscheinen dieser Hefte in Deutschland nur vereinzelt gehalten, die Hefte befinden sich aber jetzt bei den meisten deutschen Universitätsbibliotheken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die fünf Prinzipien lassen sich auf drei reduzieren. "1. Die von zwei Rezensionen vertretene Lesart ist in der Regel in den Text aufgenommen." Diese Regel ist nur soweit berechtigt, als die zwei Rezensionen von einander unabhängige Zeugen sind. Das ist nicht durchaus der Fall. Denn H führt nach Alexandrien und J nach Caesarea; und "in Alexandrien und Caesarea, den beiden Werkstätten des Origenes, beherrschte sein Geist naturgemäß die ganze Arbeit. Die beiden Textformen (H und J) weichen denn auch nicht allzuoft von einander ab" (Handausgabe, nämlich: Griechisches N. T. Text mit kurzem Apparat. Göttingen V. und R. 1913, p. XIII). Die Übereinstimmung von J und H schrumpft also oft auf einen Zeugen, Origenes, zusammen. Ein so hergestellter Text ist demnach eine prinzipielle Bevorzugung von JH oder, da ich in jener Zeitschrift eine weitere Zurückdrängung von J nachweise, eine einseitige Bevorzugung von H. Wie nahe solcher Text dem ägyptisch-kanonischen Text (H) steht, zeigt ein Vergleich mit z. B. dem Text von Nestle. In Luk. cp 15 und 16 (öfters Stichkapitel bei v. Soden) weicht JHK von Nestle nur an 4 Stellen ab, dagegen von der Textform von Blaß, die man als eine vorkanonische betrachten kann, in denselben Kapiteln 119 mal. "2. Bieten zwei Rezensionen eine mit Parallelen übereinstimmende Lesart, so ist der von der Parallele abweichenden Lesart, Ausnahmen vorbehalten, der Vorzug gegeben." 3. cf. oben.

Besonders das dritte Prinzip: "Die von Tatian vertretene Lesart steht von vornherein unter dem Verdacht, vom Urtext abzuweichen; und wo mit Tatian zwei Rezensionen übereinstimmen, die dritte aber mit einer Parallele geht, ist die letztere sekundär." Unter solchem Verdacht dürfen für einen unparteiischen Kritiker nur solche Lesarten stehen, die sich aus Tatians Tendenz erklären lassen. Da nun enkratitische Lesarten sich selten finden, so können fast nur Parallel-Lesarten von vornherein beanstandet werden, die ja aus dem Zweck einer Harmonie folgen. Worin ist diese prinzipielle Verdächtigung Tatians begründet? Tatian liest sehr oft mit δ5f. (d. h. mit Jα). In allen Fällen, außer Parallelen, wo J und JK zusammenstehen, entgeht man der für v. Soden unerwünschten Konsequenz, JK=JHK setzen zu müssen, nur durch prinzipielle Verdächtigung Tatians. Sodann sind die Prinzipien bei Herstellung von J widerspruchsvoll in sich selbst und ebenso zwischen der Haupt- und der Handausgabe. In § 207, mit welchem die Abhandlung über die J-Form beginnt, erfahren wir zutreffend, daß wir keinen direkten und reinen Zeugen der J-Form haben; darum muß diese Form aus vielen Untertypen (Jα, η, ι u. a.) rekonstruiert werden. Aber in § 215 lesen wir das Urteil, daß η "abgesehen von einer Anzahl von einzelnen Codices, in denen uns J selbst erhalten worden (!), der beste Repräsentant von J ist." Wie könnte es sich zusammenreimen, daß wir keinen direkten Zeugen von J haben, und daß doch J selbst in einer Anzahl Codices erhalten ist? Doch weiter; nach § 207 ist Jα, der reinste (Repräsentant) von allen J-Formen." Und wiederum ist § 247 überschrieben: "Unmittelbare Zeugen der J-Form", z. T. "im ø Kreis gewachsen"; sie sind (p. 1187) "direkte Abkommen des Urtyps", "stolze Edelinge fast rassereinen Bluts." Wer sind nun eigentlich die besten Repräsentanten, nach denen J zu rekonstruieren ist: Jα oder η oder die in φ? Die Fährte zu J wurde § 207 durch das häufige Zusammentreffen von it af s<sup>s c</sup> Ferrar (das ist  $\iota$ ), Evgl  $1 = \eta$  und  $D = \delta 5$  (in Ja) gefunden. Man erwartet als weiteren Weg: Herstellung dieser drei Formen (a n l), daraus die von J als deren Übereinstimmung und dann Berichtigung durch Heranziehung der Versionen. Wirklich wird dieser Weg betreten, aber nach η und ι abgebrochen, α erst nach allen J-Formen gebracht und it af ssc erst lange nach Erledigung von J (§ 356ff., wo obendrein längst vergessen ist, daß die Versionen Fährte zu J waren, und nun Repräsentanten von JHK sein sollen). Auch, nachdem n zuerst behandelt und hergestellt ist, überrascht die Überschrift des letzten Paragraphen für η: "Abweichungen des Typs η von J", als ob jetzt schon J gefunden wäre. Es liegt offenbar ein Bruch der Methode vor, für den kein Grund angegeben ist. Denn wenn nach § 207 in αηι eine Fährte zu J gegeben ist und a der reinste Repräsentant von J sein soll, so muß J nach diesen Zeugen, d. h. nach dem Qualitätsprinzip hergestellt werden. Und doch heißt es am Ende desselben Paragraphen: "die Aufgabe, den Urtext der Rezension J zu rekonstruieren, schließt als Vorarbeit die Rekonstruktion aller jener Typen in sich, die eine Variante desselben darstellen." Damit ist doch ein Quantitätsprinzip aufgestellt. Diesem Prinzip scheint auch die Handausgabe zu folgen; dort heißt es (p. XVII), daß nach Behandlung der 36 Evangelienhandschriften, welche in der Hauptausgabe p. 1186-1220 stehen und dort "unmittelbare Zeugen der J-Form", zum Teil "im φ Kreise gewachsen" genannt werden, die Rekonstruktion des gemeinsamen J-Textes "keine wesentlichen Schwierigkeiten macht." Diese Prinzipienbestimmung ist unklar und brüchig. Eine Nachprüfung im Textband beweist, daß dort bald nach der Qualität, bald nach der Quantität für J entschieden wird<sup>2</sup>. Es hat Jα, dem die Verwandten vom Text Tatians ange-

¹ Als Beispiel der Unstimmigkeit der Handausgabe in sich und mit der Hauptausgabe diene: Handausgabe p. XVII: "Wohl besitzen wir . . . 36 Evangelien-Handschriften, die keinen Kompromiß bieten." In jede derselben sind zwar K-Lesarten eingedrungen, aber so, "daß die Rekonstruktion des gemeinsamen Archetyps, d. h. eben des J-Textes, keine wesentlichen Schwierigkeiten macht. Ein Teil derselben scheint in den Evangelien einen J sehr nahestehenden gemeinsamen Archetyp, von mir Jα genannt, zu repräsentieren." Diese 36 Evangelienhandschriften sollen in der Hauptausgabe p. 1186—1220 stehen; dort sind sie überschrieben: unmittelbare Zeugen der J-Form, z. T. im  $\varphi$  Kreis gewachsen. "Ein Teil derselben" (!) soll Jα repräsentieren (!), welche Gruppe aber in der Hauptausgabe p. 1276—1323 steht (!).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lk. 15,10 χαρα γινεται K gegen H (Fettdruck) und in J: o 129. 1353; also anzunehmen: Text nach zwei Rezensionen, und damit J nach diesen zwei Zeugen sehr geringer Bedeutung! Richtig hätte J nach δ5ισ207 lat. χαρα εσται heißen müssen (Qualitätsprinzip), oder auch J = K nach dem Majoritätsprinzip, aber dann auch der Text nach J K gedruckt werden müssen. Wie hier, so an unzähligen Stellen. Dann wäre freilich ein "J H K" Text gewonnen, der vielmehr J als H wäre! Vgl. in Kp. 15,1+3+7+8+9+12+14+16+17+20+21+22+24+28+32 usw. Man beachte auch folgende Unstimmigkeiten: § 339, p. 1493 werden 14 charakteristische Sonderlesarten für J aufgezählt. Unter ihnen übereinstimmend mit Hand- und Hauptausgabe (Fettdruck) Mt. 27,36; Lk. 1,34; 9,55; 22,47; Joh. 19,16. Dagegen hier, aber weder in Hand- noch in Hauptausgabe, als J (d. h. ohne Fettdruck) Mt. 5,4; 25,1;

hören und der der reinste unter denen der Fährte zu J sein soll, wie es scheint, keinerlei Einfluß auf Herstellung von J ausgeübt; denn seine Besprechung wird den allerschwächsten J-Formen angehängt, nachdem längst J als Kanon für die Beurteilung der Unterformen gebraucht wird und darum feststehen muß. Es wird also das Prinzip der Quantität befolgt.

Nach v. Soden (§ 341) soll nun aber Eusebius v. Caesarea J in einer Ja verwandten Form lesen. In der Mnemosyne meine ich gezeigt zu haben, daß nicht nur die bei v. Soden p. 1495 aufgezählten "charakteristischen" Lesarten, sondern überhaupt die Eusebiuszitate enger verwandt sind mit einer nach der Mehrheit der Zeugen gebildeten J-Form, etwa ø. Sobald die Verwandtschaft von Eusebius mit einer J-Form in Sicht trat, mußte m. E. der Text des Eusebius als J gesetzt werden. Dahin ging auch offenbar v. Sodens Absicht; denn er führt ja J auf Eusebius zurück. Aber an der Durchführung dieser Absicht hinderte ihn die Erklärung, daß Ja der reinste Typ von J, die Fährte zu J sei, also das Qualitätsprinzip. Hieraus, aus der Unklarheit im Urteil über den Text des Eusebius, erklärt sich der Bruch der Methode; hieraus das Schwanken in der Entscheidung, welche Lesart J sei; hieraus die Zurückdrängung von Jα für Herstellung von J. Ist aber der Text des Eusebius im wesentlichen gleich J, d. h. ein Text, welcher der Mehrheit der J-Zeugen entspricht und entsprechen muß, dann ist Jα, der ja reiner und besser als alle andern J-Zeugen sein soll, die Vorstufe zu J, und nicht Derivat von J. Endlich wird in der Herstellung von Jα ungerecht δ5f. zurückgedrängt (wie Jα in der von J). Denn die Linie 85f. "repräsentiert den Archetyp von Ja am besten" (§ 287, p. 1297); trotzdem wird, wo 85f. und 93f. sich gegenüberstehen, 93f. für Ja gesetzt (§ 296), wird jeder Codex der Gruppe 85f. von seinen "Schlacken" inkl. Sonderlesarten (!) gereinigt, werden Gemeinsamkeiten der Gruppe 85f. und Lesarten, welche "für J und den Urtext in Frage kommen" (p. 1340) dem Typ Ja abgestritten1.

Mk. 7,29; 14,16; Lk. 1,35 (Marc. Tert.); Joh. 1,28 (η ι φ usw. Eus. Orig.  $s^{ac}$ !). Hier und Hauptausgabe J, aber nicht in Handausgabe: Mt. 1,11; Joh. 21,18 (Handausgabe σε ζωσουσι). Hier Mt. 1,16 J (= ι) ω μνηστευθεισα παρθενος, in Hand- und Hauptausgabe J = τον ανδρα μαριας εξ ης. Das sind nur Beispiele.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß δ5f. nicht ein Zweig von Jα (repräsentiert durch 93f.) ist, sondern Jα, erweise ich in der Mnemosyne, indem ich in v. Sodens Liste zu jeder Lesart von δ5f. die Zeugen hinzufüge stets aus J und Versionen, während v. Soden nur an vereinzelten Stellen diese Zeugen bringt und damit den Anschein erweckt, daß nur an diesen Stellen solche vorhanden sind. Als Schlacken werden

Alle die hier verworfenen Lesarten werden von zahlreichen J-Codices und von Versionen, aber in stetem Wechsel der Zeugen, begleitet; also unterliegt ihnen allen ein gemeinsamer griechischer Text im Unterschied von JHK, und zwar wird dieser durch Marcion und Tatian, die überaus häufig mitgehen, als ein Text des zweiten Jahrhunderts erwiesen.

Wichtiger noch für unsere Frage ist v. Sodens Tatianhypothese, daß Tatian der Vater fast aller Varianten von JHK sei, wie in griechischen Zeugen, so in Übersetzungen und Kirchenvätern. Die bisherige Nachprüfung zwang zur Annahme eines griechischen vorkanonischen Textes als Grundlage von 85f. it af sec T. Um diesem Zwange zu entgehen, behauptet v. Soden für diese Gemeinsamkeiten Herkunft aus T. Abgesehen von ihnen sollen it af ss c aber JHK lesen. Damit steht im Widerspruch, daß im Untersuchungsband bei Beginn der Untersuchung von J die Versionen als Fährte zu J, und zwar mit Recht betrachtet werden. Weiter ist es unzulässig, für Lesarten dieser Gruppe fortlaufend zu schließen: weil sog. Parallel-Lesarten aus T sein können, darum sind sie und nicht nur sie, sondern auch solche Varianten aus T, die nicht in T nachweisbar sind, und sogar im Widerspruch mit allen Tatiantexten stehen. Auch stellt v. Soden regelmäßig eine Behauptung auf und will sie dann durch eine folgende Liste beweisen; seine Listen sind aber unrichtig und unvollständig; eine Nachprüfung, wie ich sie in der Mnemosyne Liste um Liste vorgenommen habe, zeigt, daß eine Berichtigung und Ergänzung der Zeugen ungefähr das entgegengesetzte Ergebnis hat1. Endlich zeigt sich ein Wider-

<sup>&</sup>quot;Singularitäten" verworfen, die sich durch Beifügung der Zeugen von mir aus als typisch erweisen. Als Einflüsse lateinischen Sprachgefühls werden Lesarten abgelehnt, die ohne jeden oder mit vereinzelten lateinischen Zeugen stehen, sodaß die Lateiner das entgegengesetzte lateinische Sprachgefühl bekunden u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier kann nicht solch eine Nachprüfung aller Listen folgen. Ich greife nur ein einziges ganz belie biges Beispiel heraus. v. Soden behauptet z. B., daß die Gemeinsamkeiten von T af it gegen JHK aus T seien. Zum Beweis gibt er p. 1548 eine erste Liste aus Mt. cp 1—16 mit 66 Stellen. Es scheiden aber logischer Weise von ihnen von vornherein aus a) Stellen, wo die Lesart überhaupt nicht von JHK abweicht: 9,35 T Jα alii lat s³; 6,4 pr. l. hier T non add αυτος, dann = JHK lat s³ c Orig., im Apparat freilich T add αυτος, dann aber fraglicher Urtext; — b) Stellen mit fraglichem Urtext: 7,13 f. om η πυλη δ2 af it Cl. Orig. [im Textband steht 7,14 im zweiten Apparat Jα 337 af it. Tert. Cl. Orig., es fehlt an beiden Stellen T im Apparat (δ5 hiatus)]; — c) Stellen, wo T gegen it af (δ5 syr) liest: 2,6 T Βηθλεεμ Ιουδα, δ5 it af s³ c Βηθλεεμ της Ιουδαιας; 10,10 add εστιν T p αυτου, it af a γαρ (δ5 p γαρ); —

spruch darin, daß in v. Sodens Listen, mit denen er seinen Beweis führen will, Gemeinsamkeiten hier als Tatianika verworfen werden, welche im Textband als Urtext oder fraglicher Urtext gelten<sup>1</sup>.

d) Stellen, wo T fraglich ist, it sich spaltet, und it af sich trennen: 4,5 εστησεν T δ5 lat (nämlich statuit . . . dixit), af dicit, syr fraglich; 8,7 om και Τ? af it partim; 12,14 T? it partim; 6,4 pr. l. add εν τ. φανερω T(it fehlt), af non add; 6,6 wie 6,4; 9,2 σοι αι αμ. σου T (it?), σοι οπ σου (δ 5) af; 12,50 T (H) gegen af it partim; 16,5 μαθ. αυτου a εις T Orig. (1), p επελ. (δ5) it, af sine αυτου; vielleicht auch 11,23, wo T fraglich ist, und in H  $\delta$  1 + 376 begleitet; 11,26 T it gegen af; 13,52 T af, non it, außer multi in J auch in H 1016; 14,29 pr. l. T it, non af; 16,23 T it, non af; — e) weil dann auch Orig., Tert., Athen., Justin von T beeinflußt sein müßten, was sonst auch v. Soden nicht behauptet: 7,23 Justin (af it s<sup>s c</sup>); 9,6 εγειρε sine και T (δ1), add και (δ5 af it partim) Tert.; 10,18 Orig.; 16,4 Orig.; 16,13 Orig.; 16,19 Tert.; 16,20 Orig. (und andere schon aufgeführte Stellen); - f) Stellen, wo H mit T liest: 8,9 (Parallele); 8,13; 14,27; 14,28; 16,8 (Parallele); 15,4 (Parallele) und schon aufgeführt; g) endlich Parallelen: 8,5; 9,28; 12,44 und schon erwähnte: 4,5 und 8; 4,9; 7,23; 8,9; 9,6; 15,4; 16,8; die Angabe der Parallele fehlt hier, steht aber im Apparat: 8,10; 8,25; 11,19; 12,11; 14,25; 15,1; 15,8; 16,3; 16,18; 6,1; 7,29; 9,26 und schon erwähnte: 6,4 und 6; 8,13; 9,2; 10,10; 11,23; 11,26; 12,50; 15,17; 16,8 und 13; 9,28. Dann verbleiben aus 66 nur 13 Stellen: 7.24 und 26 αυτου p οικιαν mit δ5 alii K; 9,33 ουτως a εφανη Ηδ48 δ5 φ<sup>a</sup> 1416 go; 5,13 om ετι δ5 sah (syr?); 9,25 und 9,38 fehlt im Apparat; 10,5 add και a λεγει (T?) δ5; 10,42 ελαχ. Ι μικρ. δ5, aber add p τουτων φδ30 alii; 10, 13 om μεν fehlt T im App., φ δ 30. 413; 14, 29 πετρ. a υπο fehlt T im App., J 96 vg; 16,16 om δε se pa sah (non δ5); 14,19 add αυτου Jα 050 ι 95; 14, 33 K δ5 alii in J 48 c (προσελθ. 050 i, οντες Jα 168 η 346 f).

<sup>1</sup> In einer zweiten Liste auf p. 1548 sind folgende Lesarten für af it zwar ..zur Zeit" nicht für T nachweisbar, sollen aber doch Tatianika sein, und werden trotzdem im Textband als Urtext oder fraglicher Urtext gewertet: 3,1 non add δε J af it part. sec gegen H K (Lk. 3,1); 5,11 non add ρημα (H) δ5 it af sec Tert. Eus. gegen Tatian (!) Orig. J (Lk. 6,22); 5,11 sec. l. non add ψευδομενοι J (δ5) af it partim ss Tert. Orig. Eus. gegen THK; 8,13 non add και υποστρ. af it ss c gegen (H δ 2 alii) T J (Lk.7,10); 9,12 non add αυτοις (H) δ 5 alii af it s<sup>s</sup> gegen T (Mk. 2,17); 12,15 non add οχλοι (H δ 1 + 2) Jα 600 af it gegen T J Orig. (4,25; 8,1); 16,28 non om ott (H) Ja af it syr gegen T Orig. (Lk. 9,27); und fraglicher Urtext: 1,16 μνηστευθεισα Jα 050 ι af it sc gegen T (in angehängter Genealogie: τον ανδρα μαριας ος εξ αυτης εγεννησεν ιη. χρ.) und gegen  $s^{s}$ :  $\omega$  εμνησ $\vartheta$ .  $\pi.M$ . εγ. = J H K (aber H J Tert. τον ανδρα M. εξ ης); 10,42 αποληται ο μισθος T (!) δ 5 af it sec bo (gegen in 9,41). Ähnlich verhält es sich mit den 27 western-non-interpolations (p. 1570f.), für welche ich in der Mnemosyne die Zeugen zusammengestellt und die Widersprüche in der Beurteilung zwischen dem Untersuchungsband und dem Textband gegeben habe. Immerhin haben von ihnen selbst bei v. Soden 14, teils mit teils gegen Tatian, den Wert eines Urtextes in differenzierter Gewißheit. Nehmen wir noch die anderen "sicheren" und "fraglichen Urtexte" hinzu, die v. Soden für af und it getrennt (über af it hinaus) und für sse aufzählt, so wiederhole ich meine Frage aus der Mnemosyne: woher kommen alle diese "Urtexte" gegen JHK, die doch nicht aus T sein können?

Die Abweichungen von JHK sollen bei af "verschwindend klein" (p. 1551) sein, und it soll "nicht allzuviel" solche Abweichungen bieten. In Wirklichkeit gibt v. Soden in seinen Listen nur für Mt. 1-16 an Abweichungen von JHK für af it 109, darüber hinaus für af 63 und für it 318. Diese große Zahl widerlegt dies Urteil und das folgende, daß JHK "zur Zeit der Entstehung der altlateinischen Übersetzung der anerkannte griechische Evangelientext war" (p. 1569). Diesen Ausführungen über af it entspricht auch genau das Urteil v. Sodens über sec und — dessen Widerlegung. Interessant aber ist die Beobachtung von Gemeinsamkeiten zwischen ssc Origenes; denn sie würden, weil beide gegenseitig unabhängig sind, ssc besonderes Gewicht verleihen. v. Soden zählt (unvollständig) 35 Gemeinsamkeiten auf, die natürlich entwertet werden müssen: 15 gehören T an, "können" (!) also aus T stammen; bei 11 Parallelen wird die Begegnung "Zufall" sein (während Begegnungen zwischen 85 af it natürlich aus T stammen, selbst wenn T "zur Zeit" anders liest!), einige Omissionen "dürften" von anders woher eingedrungen sein, immer verbleiben zwei Urtexte (natürlich mit 85 af it), deren einer Mt. 21, 44 im Apparat inzwischen fraglich geworden ist, deren anderer Mt. 28, 7 dann verworfen und in den dritten Apparat als Zufall-Lesart eingestellt ist. Diese relativ große Zahl erhebt in Verbindung mit der Tatsache, daß bei früheren Nachprüfungen mehrfach Origenes mit der Gruppe 85f. it af ssc ging, die Frage: finden sich bei Origenes noch weitere Abweichungen von JHK? Gewiß. Wo sie in Parallelen (p. 1511) stehen, erklärt v. Soden sie aus dem Umstand, daß Origenes aus dem Gedächtnis zitiere; aber warum sollen dann die Parallelen in δ 5 it af ssc durchaus aus T sein? Könnten sie nicht auch Selbstfabrikat sein? Oder könnten sie nicht auch mit denen in Origenes und T aus einem gemeinsamen Text stammen? Obendrein handelt es sich bei diesen Parallelen keinesfalls nur um die erwähnte Gruppe, sondern um fast alle Unterarten von J. Für v. Soden macht die "sporadische Art", in welcher diese Gemeinsamkeiten auftreten, es "gewiß", für mich schließt sie es aus, daß sie Lesefrucht aus Origenes sind (p.1513). Bisher wurde aus der Vielheit der mit T gemeinsamen Parallelen - immerhin mit einiger Wahrscheinlichkeit - auf Herkunft aus T geschlossen; jetzt soll aus der Vereinzelung der mit Origenes gemeinsamen Parallelen Lesefrucht aus Origenes erwiesen werden (!). Doch abgesehen von Parallelen, weiß v. Soden von "nicht ganz wenigen Sonderlesarten des Origenes", deren "Wiederkehr in einem oder andern" Zeugen "Abhängigkeit von Origenes deutlich verrät" (p. 1517). Nach meiner Ansicht kann man Lesarten, die in andern Zeugen wiederkehren, nicht gut Sonderlesarten nennen. Wie aber steht es mit ihrer "Abhängigkeit von Origenes"? Drei Lesarten stellt v. Soden an die Spitze, offenbar als besonders beweiskräftig: Mt. 23,37 Orig.: om εαυτης add αυτης p πτερυγας, φ<sup>a</sup> H 76 non om sed add; aus dem Apparat aber ersieht man: om εαυτης δ1 Jα 133 Jr. Cl. Orig., add αυτης Τ Η 76 Jα 168 φ² alii af it ss Cl. Orig. Und Joh. 8,34 Orig.: της αμαρτίας p δουλος, δ5 ss om; im Apparat auch b Cl. om. In beiden Fällen kann die Lesart nicht in dem Sinn Lesefrucht aus Origenes sein, daß sie bei ihm Sonderlesart wäre, da sie bereits vor Origenes von Jr. Cl. vertreten wird. Die dritte Stelle ist Lk. 9,29 Orig. Ja 050 ηλλοιωθη a und και εγένετο p ο ιμάτ., δ5 syr pa sa ηλλ. l ετερον, wozu im Apparat af a c hinzutritt; wenn an den zwei ersten Stellen 85 s bzw. Ja ss af it nicht aus Orig. ist, dann wird hier 85 syr af a c um so weniger es sein, als sie von Orig. abweichen. Wenn es sich so bei den Spitzenkandidaten des Beweises verhält, dann lohnt es sich kaum, die übrigen Lesarten erst weiter nachzuprüfen. Immerhin kommen nach v. Soden noch etwa 10 Lesarten aus Mt. und einige aus Lk. für den Urtext in Frage, welche sämtlich außer mit Zeugen der Gruppe auch mit den ältesten Kirchenvätern gehen, wie Clem. Tert. Ir. Marc. Tat. Justin. "Nur verhältnismäßig selten finden sich Spuren des Diatessarontextes" (§ 371, p. 1609). In der Beweisliste wird zunächst auf die (p. 1514 aufgeführten) Parallel-Lesarten zurückgegriffen; von ihnen "kann nur bei 13 Ta die Quelle sein." Von diesen aber scheiden doch wohl 6 aus, die sich bei T nach v. Soden nicht finden (Mt. 5,22a; 7, 8b und 11; 25, 27; Lk. 10, 14; 16,13); bei weiteren 4 ist Tatian wenigstens zur Zeit (!) nicht nachweisbar<sup>1</sup>; nur 3 gehen mit T, aber nur mit dem arabischen T, und bei ihnen wird stets sp die Quelle für Ta sein2. Weitere 28 Parallelen gemeinsam in T Orig. K sollen, weil in T, aus T sein3. Auch diese Listen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt. 7,18 πονηρον l σαπρον J x 329 s<sup>8</sup> pa (αγαθους l καλους), cf. και v. Anfang; 11,5 om και 1+2 it vg bo, pr. l. noch einige in H und J, aber nicht syr; 22,18 Jα 133 s<sup>8</sup>; Mk. 12,43 (Druckfehler 13,43) εβαλεν HJ multi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lk. 19,32 μαθηται l απεστ. aus Mt. 21,6 und Ta, obendrein add δυο gegen Orig.;  $s^c$  af a = 351 om οι απεστ. also wohl = T; Joh. 5,19 ποιη ο πατηρ l εχεινος ποιη Ta af syr Chrys. Did.; Lk. 21,2 om εχει Ta δ 5 η 1131 lat syr Orig..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von diesen 28 bietet der Apparat in Haupt- und Handausgabe keine Gemeinsamkeit von T Orig. K: Mt. 21,3; 23,34; Mk. 11,3; 13,22; Lk. 7,28; 22,52; Joh. 3,34; 6,15; 10,39; 12,36a; 19,41. An folgenden Stellen unter

sind nicht beweiskräftig. Als Schlußergebnis dürfte es nicht zutreffend sein, "daß der Text des Origenes J H K gewesen ist" (p.1514) mit wenigen Abweichungen, deren Quelle T gewesen sei; sondern richtiger ist: der Text des Origenes zeigt viele Abweichungen von J H K; da sie vielfach für den Urtext in Frage kommen, von der Gruppe 85f. it af ssc und von ältesten Kirchenvätern wie Ju. Marc. Tatian begleitet sind und nicht von T geschaffen sein können, so weisen sie auf einen besonderen altgriechischen Text des 2. Jahrhunderts.

ssc Origenes leitet von den Versionen zu den Vätern über. Die Untersuchung über die Väterzitate hat dasselbe Ergebnis. Als Beispiel diene hier nur der Text Tertullians. Denn Tertullian hat nach v. Soden die Evangelien als instrumenta "mit Aktentreue verwertet (p. 1612), grundsätzlich nicht Tatians Diatesseron als heilige Schrift benutzt (p. 1614), sich um den authentischen Text bemüht, und war persönlich in der Lage, sich einen solchen innerhalb der Grenzen der Möglichkeit zu beschaffen (p. 1615) und hat eine ähnliche Bedeutung für die Reinheit des Textes, wie Origenes" (Handausgabe p. XIf.).

In den Listen (p. 1612f.) werden die Abweichungen Tertullians

den fraglichen 28 ist (nach v. Sodens Material, also vorläufig) eine Herleitung aus T unwahrscheinlich oder ausgeschlossen: Mt. 9,13 add εις μετανοιαν Orig. 4,395d (gegen andere Stellen) noch mit Ju. s8c gegen lat sp, bei Te im Zusammenhang von Lk. 5,32 (oder "Lesefrucht" aus Ju.?); 17,4 ποιησωμεν l ποιησω aus Mk. 9,5, Lk. 9,33 in alle Zeugen (außer H δ1+2+3 Jα 133; 109) eingedrungen; 17,21 der Vers ist noch nicht in Te sec af, in Aph. 394,10 nur Anspielung auf Mk. 9,29, erst in Ta durch sp; 19,20 in Te E 171 extr. noch nur hoc, in T Aphr. 498,16f. nur ταυτα, erst in Ta durch sp ταυτα παντα nach Mk. 10,20. Lk. 18,21; Lk. 11,11 add o vios aus Mt. 7,9, aber p aithsei Ta J K, a aithsei Orig. 85 alii sec, um so weniger aus T, weil in Ta im Zusammenhang von Mt. 7,9 und sogleich darauf Orig. Marc. gegen T; Lk. 13,7 om ouv Ta gegen J it ssc; Joh. 4,51 σου l αυτου mit J af it partim als fraglicher Urtext. Es bleibt unsicher, wenn sp die Vermittlung für Ta zu sein scheint und Te fehlt: Mk. 4,30 (Ta gegen multi in J af b); [6,1 sprachlich fraglich]; 8,36 (übrigens keine Parallele); 10,49; 13,12 (gegen s<sup>8</sup> af a c); allenfalls 14,15 (mit s<sup>8</sup>c); Lk. 18,20 (mit s<sup>8</sup>c) aber aus Deut. 5,16); 19,30 (lat syr); Joh. 19,26 (it) und Mt. 18,19, wo Te (!) om ouv mit Jr und einigen J liest gegen νυν Ta δ5 a b h und gegen sp, aber nicht in Parallele. Ähnlich ist zu urteilen über die "Additionen" (p. 1519). Mk. 10,18 ist Addition aus Parallele Mt. 19,17, wo Te dem Context von Mt. folgt und von Ju., Jr., Cl. begleitetist; Lk. 9,61, Joh. 4,30 wird durch sp für Ta vermittelt sein; Joh. 6,52 sine αυτου ist gegen Ta (Te fehlt); Joh. 18,40 ist für Orig. nicht notiert in Haupt- und Handausgabe; Mt. 5,45 ist aber als fraglicher Urtext und 11,27 als mit Ju. oben besprochen.

von JHK als Freiheiten beurteilt; nehmen wir also Stichproben. die aus Lukas, (vorsichtshalber) unter Ausnahme derer, welche sich auch bei Marcion finden; es sind 15 Stellen. Ich füge ihnen in Mnemosyne solche aus v. Sodens Apparat bei: 16 Lesarten; und andere aus Roensch: 36 Abweichungen (!). Unter diesen 67 Stellen nur aus Lukas sind 24 ohne weitere Zeugen; die übrigen 43 gehen mit den vorkanonischen Zeugen und fast nur mit solchen, und einige werden teils hier, teils im Apparat als Urtext und fraglicher Urtext gewertet. Dazu kommen die vielen Tert., Marc., und die vielen Tert. 85ff. JHK. Also Tert, ist stark beeinflußt vom vorkanonischen Text. Über Marcion hatte v. Soden die Thesen aufgestellt: M trifft mit T selten zusammen; tendenziöse Lesarten berühren sich mit δ5f.; als Ganzes bezeugt Marcion JHK. Demgegenüber hatte ich schon früher¹ ausgeführt, daß Marcions Sonderlesarten längst nicht so oft "gnostisches Interesse" zeigen, wie man behauptet hat (v. Soden zählt 45 "tendenziöse" Lesarten, von denen 36 nicht tendenziös sein werden seinige sogar von Justin und Clemens R. gedeckt]). Im Apparat des Textbandes werden 181 Lesarten für Marcion aufgezählt, darunter nur 35 mit JHK, aber stets auch mit J-Zeugen, besonders 85f. Im Untersuchungsband erscheinen 194 Abweichungen von JHK, darunter nur 52 im Apparat erwähnte; zusammen also 288 Gemeinsamkeiten zwischen Marcion und der Gruppe 85f. im Unterschied von JHK. Ebenso ist das Verhältnis zwischen Tatian und der Gruppe 85f. im Gegensatz zu JHK. Also entsteht die Alternative: entweder ist 85f. it af ssc sowohl von T als auch von M durchkorrigiert (wobei dann noch 85 auch von it und zwar in verschiedenen Repräsentanten, und af sse durchgesehen sein müßte, und die verschiedenen J-Zeugen sporadisch aus dieser Doppelquelle beeinflußt), oder sie alle vertreten einen M und T vorliegenden Text gegen JHK. Die Alternative stellen, heißt, sie entscheiden.

Mein Ergebnis, daß der von δ5ff. bezeugte Text schon Marcion (und auch Tatian) vorgelegen hat, hat v. Harnack in seinem "Marcion" (1921, p. 40 und 222a) von andern Gesichtspunkten aus vollständig bestätigt. Dabei war ihm ganz entgangen, daß ich dies Urteil über Marcions Text bereits 1906 ausgesprochen, es 1918 begründet und 1920 in der Mnemosyne im einzelnen nachgewiesen hatte¹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Der Text des N. T. nach seiner geschichtlichen Entwicklung" 1906<sup>1</sup>; 1918<sup>1</sup> p. 31 + 85 bzw. 39 + 65f. + 92 bei Teubner A. N. u. G. Mnemosyne p. 348ff.

Zu v. Harnacks Marcion-Text, Apparat und Begründung habe ich dann in einem Artikel¹ vier Gedanken dargelegt. Einmal habe ich durch Beibringung von Zeugen gezeigt, daß der vorkanonische Text noch viel enger mit Marcion verwandt ist, als aus v. Harnacks Apparat hervorgeht. Sodann habe ich durch Liste und Gegenliste erwiesen, daß die Zahl der Konformationen in diesem vorkanonischen Text vor Marcion sehr gering war, und daß Marcion mehrfach oder öfters harmonisiert hat. Weiter wären der Tendenzlesarten viel weniger als man gewöhnlich behauptete; die meisten seien sehr verschieden beurteilt und die unbestrittenen seien gewöhnlich sonst unbezeugt. Endlich gehe aus einem Vergleich zwischen Marcion und Tatian nach v. Soden, v. Harnack und Zahn hervor, daß wie M so auch T den vorkanonischen Text las.

In der zweiten Auflage<sup>2</sup> seines "Marcion" nimmt und gibt v.Ha: nack Kenntnis davon, daß ich zuvor den vorkanonischen Text als Grundlage von Marcion und Tatian festgestellt hatte (S. 242\*, Anmerkung 2). Für die Auseinandersetzung mit mir (Z. K. G.) geht er aus von der Erklärung: er sei überzeugt worden, "daß der Tischendorfsche Apparat nicht ausreicht, . . . er . . . aber aus verschiedenen Gründen mit dem v. Sodenschen Apparat nicht zu arbeiten" vermöge. Letzteres ist m. E. bedauerlich. Wie ich selbst nämlich in den Theologischen Blättern (1923, p. 64: "Hermann v. Sodens neutestamentlicher Text") geschrieben habe, hat v. Soden das Material nicht vollständig beigebracht, und das beigebrachte nicht vollständig verarbeitet, sondern es nur in beschränktem Umfange im Untersuchungsband besprochen und im Textband verwertet. Aber die gegebenen Varianten und Zeugen können ganz sicher auf das übliche Maß von Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit Anspruch machen. Hat etwa Tischendorf alle verwerteten Handschriften wortrecht kollationiert? Hat er etwa alle Manuskripte mehrmals wörtlich durchgesehen? "Und vielleicht haben besonders nachgeschlagene Abschnitte (nämlich wie bei v. Soden) gerade größere Zuverlässigkeit als einmalige wortrechte Kollationen." Trotz des Prinzips, das v. Sodensche Material zu übersehen, nimmt v. Harnack in der Praxis eine verschiedene Stellung zu dem Apparat v. Sodens ein. In einer ersten Liste hatte ich nämlich für eine große Anzahl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 42, Heft 2, 1923, p. 202ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu den folgenden Ausführungen vergleiche man Vogels in Theol. Revue 1925 Nr. 11/12, der in gleichem Sinn wie ich den Text v. Harnacks bespricht, nur besonders unter dem Gesichtspunkt der syrischen Zeugen.

Lesarten, die v. Harnack in der ersten Auflage im Apparat des Evangelientextes als "unbezeugte" oder "allein"stehende erklärt hatte, aus v. Soden die Zeugen beigebracht. An allen diesen Stellen nimmt v. Harnack nunmehr die Tatsache der Bezeugung, die ja nur bei v. Soden gegeben ist, in dem Apparat auf. Das war ja notwendig an sich und wegen der Textbeurteilung. Aber leider gibt er nicht die einzelnen Zeugen an (wie ich es tat), sondern schreibt "fast" vor die Worte "unbezeugt" oder "allein"stehend. Dadurch aber wird das Textbild nicht so klar wie möglich und notwendig. Denn man sieht nun nicht, daß es immer der J-Typ, und zwar sehr verschiedene Repräsentanten desselben und oft auch Tatian die Zeugen sind, welche begleiten. Dabei bestärkt gerade diese Zeugenschaft seine und meine Thesen. In zwei folgenden Listen brachte ich J-Zeugen für die Textlesarten Marcions, die in v. Harnacks Apparat nicht erwähnt waren, und ergänzte durch J-Zeugen v. Harnacks Angaben im Apparat. Diese Zeugenschaft, zu der auch wiederholt Tatian und Justin gehört, arbeitet v. Harnack nicht ein. Das dürfte eine uneinheitliche Stellungnahme zu v. Sodens Apparat in der Praxis sein. Was nun die Frage der Konformation anbetrifft, so charakterisiert v. Harnack (I, 222\*ff., II, 242\*ff.) den Marcion-(Lukas-)Text-in wesentlicher Übereinstimmung mit meiner Ansicht - dahin, daß er "ein reiner Western-Text ist," der "einen starken Einfluß des Matth.-Textes bzw. des Markus-Textes" zeigt. Hier schaltet v. Harnack in der zweiten Auflage folgenden Satz ein: "Da es höchst unwahrscheinlich ist, um nicht mehr zu sagen, daß Marcion selbst den Lukastext dem von ihm abgelehnten Matthäus konformiert hat, so kann dem Schluß nicht ausgewichen werden, obgleich, soviel ich sehe, Pott ihn nicht anerkennt, daß Marcion bereits einen Western-Lukastext vorgefunden hat, der mit Matth. (bzw. auch mit Markus) konformiert war." Dieser Satz enthält zwei Aussagen, die eine über evtl. Konformationen durch Marcion, und die andere über den von Marcion vorgefundenen Text. Die erstere wird wiederholt (S. 244\*): "Es bleibt mir unverständlich, warum Pott das Unwahrscheinliche für wahrscheinlich hält, daß Marcion selbst für alle diese Harmonisierung mit Matthäus "oft" (S. 212 und sonst) verantwortlich sei." [Nebenbei sei bemerkt, daß der Widerspruch, für alle diese Harmonisierung sei oft Marcion verantwortlich, nicht von mir stammt; ich habe nur von "oft" oder "mehrfach", niemals von "alle" geredet]. Für meine Ansicht ist es unnötig, hier auf meine Begründung oder Beweisführung zu verweisen (Z. K. G. 208-212); es genügt, mich auf v. Harnack selbst zu berufen. Denn v. Harnack schreibt nur wenige Seiten weiter (S. 251\*): "Die Verwerfung der drei Evangelien schließt an sich a priori nicht aus, daß Marcion aus ihnen einen oder den andern Spruch seinem Evangelium einverleibt oder bei der Fassung der Sprüche auf ihr Zeugnis vielleicht einmal Rücksicht genommen hat. Die letztere Annahme muß in der Tat offen bleiben, obgleich, wie wir gesehen haben, mindestens (!) die große Menge der Stellen, an denen der Text Marcions gegen Lukas mit Mtth. (Mk.) geht, aus Konformierungen zu erklären ist, die schon stattgefunden hatten, bevor M. seine tendenzkritische Arbeit unternahm. Immer aber steht der Annahme nichts im Wege (!), daß unter der erheblichen Zahl von Konformierungen, die nur durch Marcion und nicht durch andere Zeugen des Westerntextes bezeugt sind, sich vielleicht einige befinden, die Marcion selbst eingeführt hat." Was v. Harnack oben mehr als unwahrscheinlich erklärt, das gibt er hier als möglich zu. Der Unterschied zwischen mir und ihm besteht also nur in bezug auf die Zahl der Konformationen durch Marcion. Darüber später; jetzt erst zu der anderen obigen Aussage, daß ich nicht anerkennen soll, daß Marcion bereits einen Western-Lukastext mit Konformationen nach Mtth. (bzw. Mk.) vorgefunden habe. Nachdem ich in einer Liste die Konformationen bei Marcion nach Mt.(und Mk.) mit Zeugen aus dem sog. Westerntext aufgeführt hatte, schloß ich: "Demnach sind Konformationen im zugrunde liegenden Typ..."; und fügte hinzu: "Der Grundtyp hat Konformationen, wie jeder andere" (S. 210). Und S. 212: "Teils mit, teils über den fraglichen Typ hinaus kontaminiert Marcion.... Also hatte der vorgefundene Text nur sehr wenig Paralleleinwirkungen, und über sie hinaus hat Marcion oft konformiert." Klarer kann man m. E. es nicht ausdrücken, daß (wie v. Harnack sagt), "Marcion bereits einen (W) Lukastext vorgefunden hat, der mit Matth. konformiert war." Nur daß v. Harnack ihn Western-Text nennt, ich aber den vorkanonischen: aber daß es sich um denselben Text handelt, beweisen die Zeugen, die ich stets aufführe. Strittig ist also nur noch das Maß der Konformationen im Grundtext und bei Marcion selbst. Die Listen der Konformationen hat v. Harnack in zweiter Auflage nicht wieder abgedruckt. Nicht immer lag m. E. eine Konformation vor, z. B. dann nicht, wenn die fragliche Lesart einen wesentlich anders lautenden Text zeigte als der in der angeblichen Parallele. So verringerten sich die 23 aufgezählten Kontaminationen des vorgefun-

denen Typs auf 8 (-10) oder ihre ca. 70 Verse auf 5 (-7) Verse. Für mich ist im Hinblick auf die Paralleleinwirkungen bei allen Texttypen diese Anzahl sehr gering. v. Harnack urteilt anders: "daß an zahlreichen Stellen, an denen M. denselben Text wie W hat, synoptischer Einfluß vorliegt; (und daß) ein solcher auch dort hin und her zu konstatieren ist, wo Marcions Text allein steht." Die Zahl der letzteren bei v. Harnack (ca. 34) verringerte sich für mich zwar auf nur ca. 20 (-22); aber wichtiger ist das Urteil über sie. v. Harnack meinte, wenn an so vielen Stellen, wie er angegeben hatte, Marcion die Konformationen des Grundtextes zeigt, so würden auch diese Konformationen bei Marcion, die ohne Western-Zeugen sind, der Vorlage angehören. Und formuliert es in der zweiten Auflage so: "Tragen diese Sonderlesarten dieselben Züge wie die Lesarten, welche der Text zusammen mit seinen Familienverwandten aufweist" (nämlich die Züge von Konformationen, um die es sich im Zusammenhang ganz allein handelt!), "so gehören sie nicht dem einzelnen Text an, sondern der Familie." Dieses Urteil, an sich richtig für Lesarten anderen Charakters, trifft bei Konformationen nicht zu, da solche überall natürlich dieselben Züge zeigen bei und außer Familienverwandten. Ich urteile umgekehrt; und weil v. Harnack ausdrücklich nach einem Grund fragt, so sei er hier wiederholt: "Weil überall die Neigung beobachtet wird, zu konformieren, darum dürfen nur diejenigen Konformationen dem Typ selbst zugeschrieben werden, die von mehreren Vertretern gedeckt sind; vereinzelt bezeugte aber müssen als das Werk der einzelnen Zeugen angesehen werden." Daher rühren diese Sonder-Konformationen bei Marcion von ihm selbst her. Ja, wenn ich dies Urteil durch eine Überprüfung der Marcion-Konformationen bei v. Soden bestätigte, so betonte ich (S. 211), daß gegenüber den Sonder-Konformationen Marcions der vorgefundene Typ oft geschlossen steht und oft sogar eigene Sonderlesarten zeigt. An solchen Stellen ist es mit Sicherheit erwiesen, daß Marcion selbst konformiert hat.

Weiter kann ich auch in bezug auf die Tendenzlesarten v. Harnack nicht ganz zustimmen, weder daß ihre Zahl groß sei, noch daß sie "sofort in den W(estern)text gelangt" sein müssen (I, 228\*f., 1I, 246\*f.). Wie ich dargetan hatte, zeigen die Textkritiker eine große Unstimmigkeit darüber, ob eine Konformation, noch viel mehr darüber, ob eine Tendenz vorliege; diese Unsicherheit mahnt zur größten Zurückhaltung. So anerkenne auch ich natürlich tendenziöse Lesarten bei Marcion (ich zähle solche in Z. K. G. p. 213 auf);

aber die meisten der sog. Tendenzen erscheinen mir aus inneren Gründen und aus der äußeren Bezeugung (z. B. duch Justin) als nicht-tendenziös (ebenda). Und die Tatsache, daß sie in zahlreichen J-Codices wiederkehren,würde zu der doch wohl absurden Annahme führen, daß diese alle wie von Tatian so auch von Marcion durchkorrigiert seien. Demnach sind sie nicht sofort in den W(estern)text gelangt, sondern haben in dem vorgefundenen Text gestanden. Endlich geht v. Harnack auf die Verwandtschaft zwischen Marcion und Tatian nicht näher ein, weil zuvor der Text Tatians, quoad fieri potest, hergestellt sein müsse.

Der von Marcion benützte Text liegt auch Tatian vor. Halten wir uns zunächst an v. Sodens Textband, so liegen an Konformationen, und zwar an wirklichen oder vermeintlichen Parallelen, vor bei M und T: 26, darunter etwa 12 typische<sup>1</sup>; an anderen Gemeinsamkeiten: 26<sup>2</sup>. In v. Harnacks Marciontext zähle ich, verglichen mit Zahns Tatiantext, an Lesarten, die M T vertreten (28 mit Te und 11 mit Ta =) 39<sup>3</sup>. Jene wie diese sind überwiegend von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Z. K. G. p. 220: 5,12; 6,43; 8,25; 9,18; 9,35; 12,10; 22,22; 5,38; 6,21; 6,29; 6,43; 17,1; 21,8; 5,14; 6,3; 6,37; 6,38; 9,19; 9,33 bis; 12,1; 21,7; 21,8; 11,11; 12,29; 13,27 = 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M Te (= Ephrem): 5,14 απελθε δ5 af it vg; δωρον b c s<sup>p</sup> arm; 5,34 μη δυνανται . . . δ5 β 121 af it; 6,3 τι l ο Jι 1054; 6,24 οm πλην (auch Ta) Jr 77f. 1341 s<sup>c</sup>; 6,29 εαν τις; ραπιση; αυτω (auch Ta) Jα δ5 168 ι φ δ 30 370 af it syr; 6,37 ινα μη Jα δ5 β 121 alii it partim s<sup>8</sup> Tert. Ambr.; 7,23 οm και; 7,24 θεασασθαι a εις (Ta); 7,26 ναι a και (auch Ta); 7,27 non add εγω δ5 alii lat s<sup>8</sup> Tert.; 8,18 οm γαρ; 9,18 ανθρωποι Jα 050 η i af syr; 9,33 ωδε J 1443 s<sup>c</sup> Jr.; 9,35 αγαπητος J af b c f vg syr; 10,1 δυο δ5 φ 72 alii af it partim vg s<sup>8</sup> Jr. Cl. rec.; 10,21 ευχαριστω s<sup>c</sup>; οm και της γης; 10,22 εγνω Ju. Jr.; Umstellung Ju. Jr. Cl. J φ δ 30 β 350 ο 90 π b; 12,10 οm πας; add αυτω Jα δ5 ο 129f. σ 207 af syr; add ουτε εν . . . δ5 af c; 16,17 οm δε εστιν (οm δε Jι β 350 ο δ 551; οm εστιν Jα 93); 16,31 απελθη Η 014 Jα δ5 af b c g Ad.Jr.; 23,33 οm

Zeugen der Gruppe (δ5ff. af it s<sup>s c</sup>) begleitet. Marcion und Tatian haben also den "vorkanonischen" Text vorgefunden. Die Rekonstruktion des griechischen T ist die nächste und wichtigste Aufgabe der Textkritik; sie ermöglicht den Versuch, den Text herzustellen, der M und T vorlag¹.

#### § 2.

#### Die Überlieferung.

Von Tatian selbst wissen wir wenig<sup>2</sup>. Die überkommenen Nachrichten stellen obendrein verschiedene Fragen. Ort und Jahr seiner

ετεροι af s<sup>8</sup>; — M Ta: 5,36f. erst Schläuche, dann Gewand; 5,37 om και ασκοι απολ.; 6,27f. dreigliedrig Cl.; και bis (s<sup>8 c</sup> Ju. Cl. aber viergliedrig); 8,18 om ουν J 1317f. it syr; 9,60 απελθε it vg; 10,22 om μου δ5 a cls<sup>8 c</sup> Ju. alii; 11,33 πασιν; 16,9 υμιν s<sup>c</sup> Jr.; 16,22 εταφη εν τω αδη af a c r i vg; 21,11 om μεγαλα (28 und 11 =) 39.

<sup>1</sup> Ich habe die Sigla v. Sodens für die Bezeichnung der Handschriften beibehalten, weil sein System allein angibt, was der Textkritiker zur Wertbeurteilung der Handschriften zu wissen braucht: die Zahl zeigt die Zeit der Handschrift, der kleine Buchstabe ihren Gruppencharakter, der vor der

Gruppe stehende große Buchstabe den Texttyp.

<sup>2</sup> Die Quellen sind zusammengestellt z. B. bei E. Schwartz: Tatiani oratio ad Graecos, Texte und Untersuchungen (= T. U.), Leipzig 1888 IV,1, p. 51-55 und A. Harnack: Geschichte der altehristlichen Literatur, Leipzig, Heinrichs 93, I, p. 485-96. Die wichtigsten sind: Tatiani oratio ad Graecos; Irenaeus adversus haereses I, 28,1; Rhodon bei Eusebius historia ecclesiastica V, 13,1; Clemens Alex. στρωματεις Ι, 1,11; Eusebius: Chronikon; Epiphanius: Panarion I, 3, 46. An Literatur vergleiche besonders: Theodor Zahn: Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der altkirchlichen Literatur I Tatians Diatessaron, Erlangen 81; II Beilage; V Kleine Beiträge zu Tatians Diatessaron, p. 286-299; Geschichte des ntl. Kanons II, 2,530ff. 1889-92; Adolf von Harnack: T. U. zur Geschichte der altchristlichen Literatur 1882 I, 1, p. 192; Geschichte der altchristlichen Literatur: I Überlieferung und Bestand 1893, p. 196-232; II Chronologie der Literatur 97, p. 284-89 Leipzig, Hinrichs. Fr. X. Funk: Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen Band II, Paderborn, 1899, p. 142-152; O. Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen Literatur I, Herder, 1902; Realencyclopaedie für protestantische Theologie, 2. Aufl., Band XV, 1885, Tatian von W. Möller und 3. Auflage 19. Band, 1907 Tatian von Preuschen. Smith and Wace: Adictionary of Christian Biography IV, London 1887, Tatianus: J. M. Fuller. Wetzer und Welte: Kirchenlexikon, 2. Aufl., Band XI, 1899, Tatian: Bludau. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious knowledge, Jackson and Gilmore, New York and London, XI, 1911: Tatian, Preuschen; ebenda: Harmony of the Gospels, Zahn; The Encyclopaedia Britannica, 11. edition, vol. XXVI Cambridge 1911: Kirsopp Lake.

Geburt und seines Todes ist unbekannt<sup>1</sup>. Assyrien war seine Heimat: und zwar das Land östlich vom Tigris, das unter Trajan mit Mesopotamien und Armenien römische Provinz geworden war. Wie es scheint, erhielt er im Hause seiner Eltern, die aus guter Familie und in guter Vermögenslage waren, eine gediegene Bildung. Unruhig von Natur und Geist, verzichtete er auf die in der Heimat ihm mögliche Laufbahn (oratio cap. 11, p. 48: βασιλευειν ου θελω, πλουτειν ου βουλομαι, την στρατηγιαν παρητημαι) und ging auf viele Wanderungen. Nachdem er die verschiedenen Systeme griechischer Philosophie geprüft hatte, ließ er sich auch in Mysterien einweihen (oratio cap. 29); wir wissen nicht in welche, doch können wir vermuten, daß es die der magna mater waren. Endlich kommt er nach Rom. Hier tritt er mit dem Christentum in Berührung. Unbefriedigt von den blutigen Kulten der Heiden; abgestoßen von dem Treiben der sog. Philosophen, wie des Cynikers Peregrines in seiner marktschreierischen Art und heuchlerisch verborgenen Geldgier; aber angezogen erst von dem Stil der biblischen Schriftsteller in ihrer Einfachheit, Natürlichkeit und Bescheidenheit, dann von dem Alter, der Reinheit und Wahrheit der Bibel; so tritt er zum Christentum über (oratio cap. 29 und 35). Bald darauf wohl erwarb er sich den Ruhm eines Apologeten durch die Rede an die Griechen, in welcher er seinen Übertritt rechtfertigt.

War Tatian von Nationalität ein Syrer, wie Zahn urteilt, oder ein Grieche, wie v. Harnack sagt? Die Kirchenväter² nennen ihn schlechtweg einen Syrer; und er selbst rechnet sich in seiner Griechenrede zu den Barbaren im Gegensatz zu den Hellenen. Die Energie, mit welcher er sich als Vertreter der jüdischen Schriften und Vertreter der barbarischen Philosophie (d. h. des Christentums) bekennt, und der höhnende Haß gegen hellenische Sprache und Kultur soll seine semitische Geburt beweisen. Indessen es scheint weniger Rassenhaß aus seiner Ablehnung aller griechischen Weisheit zu sprechen, als vielmehr die Entschiedenheit des Christentums. Sehr bedeutungsvoll ist es doch wohl, daß er einen griechischrömischen Namen trägt³; und vielleicht noch wichtiger das Selbst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Zahn u. a. geb. ca. 110; nach Funk ca. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clemens στρωμ. 3, 12, 81; Epiphanius haeret. 46,1; Theodoret haer. fab. comp. 1,20 u. a.

<sup>\*</sup> v. Harnack T. U. I, 201; es ist kein Gegenbeweis, wenn Zahn Forschungen II, p. 297 hinweist auf Lucian von Samosata, der sich "ein Syrer aus der Euphratgegend, ein Barbar nach Herkunft und Muttersprache" nenne. — Justin entstammt einer griechisch-römischen Kolonie und rechnet sich (apologia II 15) Dial. 120 zum Volksstamm der Samaritaner.

zeugnis in der Griechenrede (42): ταυτα υμιν ω ανδρες Ελληνες ο κατα βαρβαρους φιλοσοφων Τατιανός συνεταξά, γεννηθείς μεν εν τη των Ασσυριων γη, παιδευθεις δε πρωτον μεν τα υμετερα δευτερον δε ατινα νυν κηρυττειν επαγγελλομαι. Seine Erziehung hatte demnach zwei Perioden, die durch μεν und δε gerade derjenigen Art entgegengesetzt werden, die man sonst von einem in Assyrien geborenen Menschen erwartet: er hat, ob er zwar als geborener Assyrier Semit ist, dennoch zuerst nur griechische Bildung erfahren (nicht etwa erst auf seinen späteren Reisen, die hier garnicht erwähnt sind). und dann die christliche Unterweisung, welche jetzt zu verkünden er sich rühmt. In der Tat, griechische Beamte als Repräsentanten des römischen Reiches und griechische Kaufleute lebten in Assyrien wie anderwärts; unter ihnen wird man Tatians Eltern zu suchen haben. Darum wird Tatian Semit gewesen sein in bezug auf das Land seiner Geburt, Grieche aber nach der Familie<sup>1</sup>. Da Syrisch die Volkssprache jener Gegenden war; da Syrien geographisch ein schwankender Begriff ist, der auch auf die Länder ostwärts des Tigris ausgedehnt wurde; da Tatian später in Syrien ein hochangesehener Kirchenvater war und auf ihn das syrische Evangelium zurückging; so ist es nur natürlich, daß die Kirchenväter ihn den Syrer nennen, auch falls sie seine griechische Abkunft gewußt haben, auf die wir schließen.

In Rom war Tatian ein Schüler Justins (Jr. adv. haeres. I 28, Euseb. hist. eccl. IV 29). Die gegen Justin gerichtete Feindschaft des Crescens zog auch Tatian sich zu. Beide, Justins Apologie und Tatians Griechenrede, können mit ziemlicher Sicherheit auf die Jahre 150—153 (wohl 152) datiert werden. Demnach erfolgte Tatians Bekehrung kurz zuvor². Ob die Rede in Rom verfaßt ist, oder, wie wahrscheinlicher, in Griechenland³, (nach dem Orient gerichtet), ist hier ohne wesentliche Bedeutung. Vor Justins Tod hatte er, wie sein Meister, eine Schule in Rom und war ein hochgefeierter Lehrer. Nach Justins Tod (zwischen 163 und 167) wandte er sich häretischen Anschauungen zu, die als enkratitische und valentinianische verstanden wurden (Jr. I 28,1; Epiph. haeret. 46,1). Wenn Irenäus sagt: "ein gewisser Tatian hat zuerst diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So auch Kirsopp Lake.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Harnack T. U. I, p. 197 und Chronologie I, 284 und Zahn Forschungen I, 279; Bardenhewer I, 244 aber setzt die Rede auf 165 und den Übertritt kurz vorher an.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tatian spricht von Statuen, welche "von Euch zu den Römern gebracht sind" u. a. v. Harnack: Chronologie I, p. 287.

Blasphemie aufgebracht," so müssen diese Worte insofern eingeschränkt werden, als es Enkratiten vor Tatian in Rom gab, und er streng gnostische Anschauungen kaum vertreten hat. Wenn er nun auch nicht Stifter einer eigenen Sekte war, so ist er gewiß ein anerkannter Führer der Enkratiten geworden. Seinen Bruch mit der Kirche datiert Eusebius auf das 12. Jahr des Mark. Aurel, also 172 unter Soter. Epiphanius aber behauptet, daß Tatian im 12. Jahr des Antoninus Pius eine häretische Schule in Mesopotamien aufgetan habe (Juli 149-150). Beide Daten sucht Zahn so zu verbinden, daß er die offenbar falsche Datierung des Epiphanius fallen läßt, aber für das Jahr 172 die Übersiedlung des Tatian nach dem Orient annimmt, kurz nachdem er Häretiker geworden war (so auch Bardenhewer u. a.). Nach v. Harnack (T. U. I 1882, p. 209) kann man nicht das Datum des einen Schriftstellers mit einer Tatsachenangabe des andern Berichterstatters verbinden. Da nun Epiphanius sich auch in andern Punkten seines Berichtes irrt, so wird man ihn fallen lassen dürfen. Freilich bis auf eins. Epiphanius ist der einzige Zeuge dafür, daß Tatian nach dem Orient, näher gesagt, nach Mesopotamien, gegangen sei und dort eine Schule aufgetan habe. Lehnt man seine ganze Darstellung ab, so läßt man mit v. Harnack (T. U. I 82, p. 213) Tatian bis an sein Ende in Rom bleiben. Allein die Überlieferung, daß er nach dem Orient gegangen sei, erscheint doch in ihrer Bestimmtheit wahrscheinlich, zumal nichts ihr widerspricht, und sie ist durch den Umstand gedeckt, daß die syrische Kirche ihn als ihren Vater feiert. Demnach dürfte folgendes zutreffen. Nach dem Tode des Justin ist Tatian noch längere Zeit kirchlich anerkannt geblieben und Lehrer des Rhodon gewesen (Eusebius hist. eccl. V 13,1 und 8); dann hat er das Buch προβληματα geschrieben, in welchem vielleicht zuerst seine abweichenden Anschauungen hervortraten; er zerfiel mit der Kirche 172; dann wird er noch einige Jahre in Rom geblieben sein, als heterodoxer Lehrer (Ir.28,1 μεταδε την εχεινου-sel. Ιουστινου-μαρτυριαν αποστας της εχχλησιας ... ιδιον χαρακτηρα διδασκαλειον συνεστησατο), zumal er schon bald dort als connexio omnium haereticorum galt (Ir. adv. haer. III 23); endlich als der Boden ihm in Rom zu heiß wurde, ging er in den Orient. Es muß für ihn eine lockende und befriedigende Aufgabe gewesen sein, in seiner Heimat der in der Entstehung begriffenen Kirche zu dienen. Freilich ist es schwer vorstellbar, wie ein Mann von seinem Temperament sollte mit seinen Sonderüberzeugungen zurückgehalten haben, zu denen auch die Verwerfung der Ehe gehörte; und ebenso, wie eine Volkskirche einen Lehrer dieser Anschauung ertragen konnte. Aber dieser Frage zum Trotz bleibt es Tatsache, daß in der ganzen syrischen Tradition Tatian nirgends als Ketzer gilt, vielmehr als der Verfasser ihres Evangelienbuches. Und in etwas wird jene Schwierigkeit behoben durch die Erinnerung, daß die syrische Kirche von Anfang an eine enkratitische Richtung vertrat. Seine Hauptbedeutung liegt nicht darin, daß er ein großer Apologet war, sondern in dem Dienst, den er der syrischen Kirche erwiesen hat. Ihr hat er das Evangelium in Gestalt einer Harmonie, das Diatessaron, und einen ersten Kanon geschenkt. Der bestand aus dieser Harmonie und paulinischen Briefen. Eusebius berichtet: "Man sagt aber, Tatian habe es gewagt, einige Aussprüche des Apostels zu umschreiben, wie um die Fassung des Ausdrucks derselben zu verbessern¹." Die Worte sind nicht ganz klar; μεταφρασαι kann übersetzen und umschreiben heißen. Hat Tatian eine erste Übersetzuug der paulinischen Briefe vorgenommen oder eine stilistische Bearbeitung derselben? Es ist auch nicht ganz sicher, ob er erst jetzt diese Arbeit unternahm, oder schon früher. Doch genug; Tatian gab der Kirche seiner Heimat einen zweiteiligen Kanon, wie vor ihm Marcion in Rom seiner Kirche einen Kanon aus Evangelium (des Lukas) und Paulus geschenkt hatte. Marcion und Tatian, beide in Rom erst gefeierte Lehrer der Großkirche, dann — obgleich sie selbst nur Reformatoren sein wollten —, von der Kirche ausgestoßen — Marcion ca. 144, Tatian ca. 172 —; beide richten in Rom ihre Sonderschulen auf, nennen die Ehe eine Hurerei (Ir. bei Eus. IV 29) und gnostisieren insofern, als sie zwischen dem Schöpfergott und dem höchsten Gott unterscheiden; jener schreibt seine Antithesen, in denen er das alte Testament verwirft, dieser seine Problemata, in denen er wenigstens dunkle und unverständliche Stellen des A. T. behandelt, ohne es direkt abzulehnen; beide sind Ultrapauliner; beide werden von den Kirchenvätern als die Erzketzer zusammengestellt (Ir. Tert. Hieron. Euseb. u. a.); beide vertreten einen ähnlichen Evangelientext und stellen einen ähnlichen Kanon auf; - wahrlich eine auffallende Parallele! -

In welche Zeit gehört nun Tatians Diatessaron hinein, in die römische oder in die syrische Periode? Gründe aus der Tradition müssen hier noch ausscheiden; nur die aus dem Charakter des

<sup>1</sup> Eusebius hist. eccl. IV 29,6: του δε αποστολού φασι τολμησαι τινάς αυτον μεταφράσαι φωνάς ως επιδιορθούμενον αυτών την της φράσεως συντάζιν.

Diatessaron selbst kommen jetzt in Betracht. Das Werk zeigt kaum eine Häresie. Wäre es kurz vor oder erst nach dem Bruch mit der Kirche, gleichviel ob bald oder viel später verfaßt, so müßte seine Sonderlehre hervortreten. In den sog. Zusätzen zu unserem Evangelientext findet sich nichts dieser Art1. Ebensowenig in den Auslassungen2; wenn z. B. die Genealogien Jesu fehlen, so gab es zur Zeit des Clemens (nach Eusebius h. e. VI 14.5) Evangelien mit und ohne Genealogien; und andere Stellen, welche die Davidsohnschaft Jesu bezeugen, hat Tatian stehen lassen; bei anderen Stellen, z. B. Mt. 1,19-25, mag man streiten, ob die Abweichungen vom üblichen Text enkratitische Tendenz oder hyperkatholische (Zahn I, 267) zeigen. Endlich ist auch eine antisemitische Tendenz nicht nachweisbar<sup>3</sup>; hätte er wirklich an vereinzelten Stellen das jüdische Gepräge der evangelischen Geschichte verwischen wollen, so hätte er so streng jüdisch partikularistische Worte, wie Mt.10,6 und 15,24f., nicht stehen lassen dürfen. Demnach gehört das Werk in die orthodox-römische Periode. Dazu kommt die enge Verwandtschaft mit der Itala, die mehr für eine Abfassung in Rom als in Syrien spricht. Dann muß das Diatessaron, weil ohne häretische Haltung, einige Zeit vor seinem Bruch mit der Kirche, also bald nach Justins Tod (ca. 165), und weil in Rom verfaßt, natürlich in griechischer Sprache geschrieben sein<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahn stellt sie zusammen, Forschungen I, p. 241f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zahn ebenda p. 70 + 243 + 264.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zahn ebenda p. 71 und 263.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anders v. Harnack in Chronologie 1897 I, p. 288 und 289. v. Harnack läßt jetzt auch Tatian in seine Heimat zurückkehren, und zwar (nach Epiphanius "um das 12. Jahr") "bald darauf", d. h. bald nach dem Bruch im Jahr 172. In der Abfassungszeit ist v. Harnack jetzt unsicher geworden: das Werk falle zwischen 160 und 180; er behauptet nicht mehr, daß es nicht haeretisch sei; es ist von ihm wahrscheinlich erst nach seinem Abschied von Rom, nach 172, also in Syrien verfaßt; dagegen teilt er auch jetzt nicht Zahns Meinung von einer katholischen Wirksamkeit in Syrien und hält an der griechischen Ursprache fest. Diese Position scheint mir in sich widerspruchsvoll. Ein Werk, das in Syrien für Syrer geschrieben sein soll, wird m. E. auch syrisch geschrieben sein; ein Werk, das in Rom geschrieben ist, ist natürlich in griechischer Sprache geschrieben. Also entweder in Syrien syrisch, oder in Rom griechisch. Für Abfassung in Syrien gibt v. Harnack allein als Grund an, daß die Kenntnis des Werks im Reich, d. h. im Abendland "eine so geringe und unsichere" sei; indessen nur wenige Zeilen zuvor bleibt gerade "die alte, freilich nicht von allen zugestandene und in der Tat nicht sichere Bekanntschaft des Abendlandes mit dem Werke" ein wesentlicher Grund für sein Urteil auf griechische Abfassung, wobei er "nicht nur an die

Mit diesem Resultat stimmen die Untersuchungen Burkitts1 überein. Bald nach dem Aufstand von Barkochba war es; etwas nach 135. Da kam Addai nach Edessa. Er bekehrte die Mehrzahl der dortigen Juden und viele Heiden. Diese junge Christengemeinde las das Gesetz und die Propheten in christlichem Licht. Ein Menschenalter darauf kam Tatian und brachte ihnen eine Übersetzung seiner Evangelienharmonie. Um 200 erhielt die Gemeinde wohl durch Palut die vier getrennten Evangelien (mit acta und paulinischen Briefen); doch die vier Evangelien wurden mehr von Gelehrten studiert; in der Kirche blieb das Diatessaron in Gebrauch, bis es Rabbulas durch Einführung der Peshitta verdrängte. Palut kann das Diatessaron nur geduldet haben, wenn und weil es nicht häretisch war. Der Text desselben ist nach Burkitt (p. 75) viel enger verwandt mit δ5 und it af als mit ssc. So brachte er es im griechischen Text mit aus Rom und seine syrische Form repräsentiert den griechischen Text, wie er in Rom ungefähr um 170 gelesen wurde.

Wie steht es mit der äußeren Bezeugung des Diatessaron? Zahn hat wohl als erster mit großem Erfolge behauptet, daß es syrisch abgefaßt sei und nie griechisch existiert habe. Er führt zwei Beweisgründe an: daß es nur in Syrien bekannt gewesen sei, und daß es sich selbst als ein syrisches Originalwerk bezeuge. Dann fragt er: "womit will man es wahrscheinlich machen, daß es von Tatian griechisch niedergeschrieben und erst nachträglich ins Syrische übersetzt worden sei?" (Gesch. des ntl. Kanons I, 414). Da zuvor allgemein griechische Abfassung angenommen war, so fällt die Last des Beweises dem zu, der in ihm ein syrisches Original sieht. Stellen wir zunächst das behauptete Selbstzeugnis zurück,

Konjektur am Schluß des Murat. Fragments" denkt. Zwar habe ich noch nicht diese Bezeugung des Diatessaron besprochen; aber immerhin, wenn v. Harnack die Kenntnis des Abendlands als Grund hinsichtlich der Ursprache aufrecht erhält, dann fällt damit doch wohl der einzige von ihm angegebene Grund für Abfassung in Syrien fort. Was die Frage der Häresie des Diatessaron aber betrifft, so ist es doch zu viel gesagt, wenn v. Harnack behauptet, daß wir "den Wortlaut nicht so genau wiederherzustellen vermögen, daß sein theologischer Charakter sicher hervortritt." Mag es einzelne Wendungen haben, die als "bedenkliche" betrachtet werden können; gerade Zahn, der es doch in die Zeit nach dem Bruch mit der Kirche ansetzt, streitet mit Recht den häretischen Charakter ab. Demnach dürfte es bei obigem Ansatz bleiben: ca. 165 in Rom geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. C. Burkitt: Early Eastern Christianity. London 1904.

und wenden uns der Frage der Bezeugung zu. Das Diatessaron soll im Abendland unbekannt gewesen sein. Die erste ganz sichere Nachricht über diese Harmonie aus der griechischen Welt haben wir freilich erst bei Eusebius. Sie lautet1: "Tatian hat — ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll -, eine Zusammenklitterung und Sammlung der Evangelien hergestellt und sie "Vierklang" genannt, die bis auf den heutigen Tag noch bei manchen in Gebrauch ist." Die Worte ουκ οιδ οπως werden als mißverständlich empfunden. Lightfoot meinte, sie drückten eine Geringschätzung aus. Zahn lehnt diese Auffassung mit Recht ab und versteht seinerseits die fraglichen Worte als Unkenntnis des Inhalts, er "wisse nicht und könne nicht genauer angeben, wie, nach welcher Methode und mit welchem Erfolg Tatian die Evangelien zu einem Ganzen verarbeitet habe" (Forschungen I, 15f.). Auch das ist wohl unrichtig. Obgleich, oder besser: da wir das Diatessaron ziemlich genau kennen, werden wir es nicht besser kurz charakterisieren können als eine "Zusammenklitterung und Sammlung der Evangelien." Eine Charakterisierung kurzer Art braucht und kann gar nicht über Art, Methode und Erfolg der Arbeit etwas aussagen. Gerade weil diese Bezeichnung genau zutrifft, folgt aus ihr, zumal da Eusebius sich nicht auf Hörensagen beruft, sondern offenbar auf Grund eigenen Eindrucks nach einem zutreffenden Ausdruck sucht, daß er das Werk wirklich selbst gekannt hat. Eusebius führt den Titel Diatessaron auf Tatian zurück und (Zahn mag weiter reden) er weiß, "daß dies Werk in gewissen Kreisen der Kirche" (mit diesem Ausdruck gibt Zahn das harmlose παρα τισιν wieder) "in Gebrauch ist . . .; er wird (dabei) katholische Kreise im Auge gehabt haben." Und nun folgt unmittelbar die überraschende Wendung: diese katholischen Kreise seien die syrische Volkskirche, bei der nach seiner Kunde das Diatessaron "das" Evangelium sei. Aber die Worte παρα τισιν lassen ebensowenig auf eine Volkskirche, wie auf Leute in der Ferne schließen, sondern reden aus eigener Kenntnis von Kreisen in der Nähe. Im Zusammenhang redet Eusebius von griechischen Büchern Tatians; wenn er meinte, daß im Unterschied von ihnen dies Werk syrisch geschrieben sei, so hätte er es sagen müssen und würde es gesagt haben. Das Zeugnis des Eusebius beweist gerade umgekehrt Kenntnis des Diatessaron als eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eus. histor. eccl. IV 29,6: ο μεντοι γε προτερος αυτων αρχηγος ο Τατιανος συναφειαν τινα και συναγωγην ουκ οιδ οπως των ευαγγελιων συνθεις Το δια τεσσαρων τουτο προσωνομασεν, ο και παρα τισιν εις ετι νυν φερεται.

griechisch geschriebenen Buches und im Gebrauch bei Griechen. Dem Eusebius tritt Epiphanius zur Seite. Nach Zahn bestätigt er das Zeugnis jenes. Das trifft zu; nur im anderen Sinn, als Zahn es meint. Epiphanius schreibt1: λεγεται δε το δια τεσσαρών ευαγγελιον υπ αυτου γεγενησθαι οπερ κατα Εβραιους τίνες καλουσίν. Da diese Notiz kein Wort der Erklärung, sei es über die Art des Werkes, sei es über den an sich unverständlichen Titel, gibt, so setzt sie Bekanntschaft des Werkes bei den Lesern des Epiphanius und bei ihm selbst voraus. Ein verschollenes Buch mit unverständlichem Titel, von dem weder er noch seine Leser etwas wissen, aufzuführen, hat keinen Sinn. Im Zusammenhang redet er von Tatians Anhängern in Syrien und über Syrien hinaus; dann ist ihnen und ihm das Werk unter diesem Titel wohl bekannt. Was den Zusatz über das Hebräer-Evangelium betrifft, so führt Zahn freilich in der Anmerkung aus, daß Epiphanius das ihm bekannte griechisch geschriebene Ebioniter-Evangelium wohl unterscheide von dem ihm unbekannten aramäischen Nazaräer-Evangelium und beideHebräer-Evangelium nenne; "nur von diesem griechischen Evangelium der Ebioniten berichtet er, daß die Partei es κατα Εβραιους nenne." Im Text aber erklärt er die bei den τινες irrtümliche Verwechslung des Diatessaron mit dem Hebräer-Evangelium aus der gleichen Sprache, bzw. ähnlichem Dialekte, läßt also an das aramäische Nazaräer-Evangelium denken und schließt daraus: also war es ein syrisches Buch. Vielmehr umgekehrt: wenn das Diatessaron irgendwo mit dem "griechischen Evangelium der Ebioniten" verwechselt worden ist, so muß es ein griechisches Buch gewesen sein. Als drittes und letztes Zeugnis über Tatians Diatessaron auf griechischem Boden gibt Zahn (p. 26) das Scholion im Evgl. 72 (Harl. 5647; v. S. ε 110) aus dem 11. Jahrh. an zu Mt. 27,49: οτι εις το καθ ιστοριαν ευαγγελιον Διαδωρου και Τατιανου και αλλων διαφορων αγιων πατερων τουτο προσκειται: αλλος δε λαβων λογχην ενυξεν αυτου την πλευραν και εξηλθεν υδωρ και αιμα: τουτο λεγει και ο Χρυσοστομος. "Das Evangelium nach der Geschichte" meint zweifellos eine Harmonie. In einer solchen wird schwerlich auf Mt. 27,49 unmittelbar Joh. 19,34 gefolgt sein; und bei Tatian folgt letztere Stelle nur nahe, aber nicht sogleich. Immerhin haben viele Handschriften (H, einzelne J, r2, sah, bo.) jenen Zusatz aus Joh. unmittelbar hinter Mt. 27,49. Da wir von einer Harmonie eines Diodor schlechterdings nichts wissen, so hat v. Harnacks Konjektur (doch noch)

Epiphanius haer. 46,1, p. 391 Pet.

viel für sich: το καθ ιστοριαν ευαγγελιον δια δ'συρου (und dann wohl) του (statt και) Τατιανου (und omittit: και-πατερων)1. Die Hand, die etwa δ'συρου in διαδωρου verschrieb, mußte του in και ändern und konnte im Gedanken an Chrysostomos hinzufügen: και αλλων διαφορων αγιων πατερων, wodurch nun freilich Tatian unter die heiligen Väter geriet. Wenn Viktor von Capua eine lateinische Übersetzung von Tatians Diatessaron fand, und diese die Grundlage einer althochdeutschen wurde, so wird von ihr später zu reden sein. Hier nur eins. Gewiß haben Syrer an den Handelsplätzen des Abendlandes gewohnt und können, ja werden das Diatessaron mit sich geführt haben. Aber es ist wenigstens von Zahn<sup>2</sup> noch kein Grund dafür wahrscheinlich gemacht, daß ein solches Buch wie die Evangelienharmonie aus dem Syrischen ohne Vermittelung des Griechischen in das Lateinische sollte übersetzt sein. Auch griechische Reste haben sich erhalten. Zahn selbst berichtet, daß 1523 Ottmar Nachtigall, genannt Luscinius, eine Harmonie herausgab, nach einer griechischen Quelle, welche das Diatessaron Tatians gewesen sein wird. "Daß die Harmonie des Luscinius in keinerlei Zusammenhang mit derjenigen Viktors steht, daß vielmehr die vorhandenen Ähnlichkeiten aus der gleichen Abhängigkeit von Tatians Diatessaron zu erklären sind, ist auch keines Beweises bedürftig" (Forsch. I, 328). Die Behauptung Zahns, daß auch die griechische Quelle direkt aus dem Syrischen übersetzt sei, entbehrt noch einer hinreichenden Begründung. Für die Zeit vor Eusebius ist zu verweisen auf das Zeugnis des Hegesipp (ca. 180), der mit dem Wort το συριαχον scl. ευαγγελιον Tatians Arbeit meint. Der Ausdruck beweist keineswegs syrische Abfassung, sondern meint nur diejenige Form des Evangeliums, die bei den Syrern üblich ist3. Endlich darf noch der Kanon Muratori erwähnt werden: Arsinoi autem seu Valentini vel Miltiadeis nihil in totum recipemus. v. Harnack hat (Zeitschrift für luth. Theologie 1875, p. 217f.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So auch v. Dobschütz in Nestle's Einführung in das Gr. N. T., p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zahn führt zwar in Forschungen I, p. 310—13 einige wenige auf (zum Teil nicht ganz sichere), welche aus dem Syrischen ins Lateinische ohne griechisches Medium übertragen sind. Aber v. Harnack hat doch wohl T. U. I, 215 wenigstens darin recht, daß diese Analogien "nicht im Entferntesten an das heranreichen, was hier bewiesen werden soll." Und ihm stimmt Preuschen zu in Untersuchungen zum Diatessaron Tatians Heidelberg, 1918, p. 54. [Fuller stimmt Zahn bei in Smith and Wace Christ. biography p. 796].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eusebius hist. eccl. IV 22,7; Zahn: Gesch. d. K. I, 411; Michaelis Einleitung 4. Aufl., p. 868.

die Vermutung ausgesprochen, daß für Miltiadeis zu lesen sei Tatiani. An dem fraglichen Namen ist stark radiert und korrigiert; Zahn hält die Konjektur für unmöglich; v. Harnack ist unter Berufung auf die Augen Schürers dabei geblieben1. Das ist alles und gewiß wenig. Aber von einem Schweigen der Griechen und Lateiner über Tatians Diatessaron darf man deswegen nun doch nicht reden. Die geringfügige Bezeugung wird um so verständlicher, wenn das Werk wirklich schon im Kanon Muratori auf den Index gekommen ist. Auch jüdische Apokalypsen, die in der ältesten Kirche als heilige Schriften gelesen wurden, sind in der griechischen Literatur spurlos verschwunden und nur bei Semiten und Lateinern teilweise erhalten. Auf das Edikt Diokletians vom 23. II. 303 hin sind überall die heiligen Schriften aufgesucht und durch Feuer vernichtet. Als dann nach dem Mailänder Toleranzedikt vom 30. IV. 311 der Bestand an Bibelhandschriften in den Kirchen wieder aufgefüllt werden durfte, griff man natürlich zu den rezensierten Texten. Ihrer Verbreitung dienten auch die kaiserlichen Bibelbestellungen durch Konstantin und Konstans. Kein Wunder, daß die alten Texte vorkanonischen Gepräges verschwanden und erst recht Tatians griechisches Diatessaron. Endlich wolle man daran denken, daß es Theodoret gelang, in Syrien, wo das Diatessaron Jahrhunderte lang nicht nur im kirchlichen Gebrauch, sondern schlechtweg "das" Evangelium war, in kurzer Zeit das Diatessaron vollkommen auszurotten. Wie viel leichter muß es im Abendland möglich gewesen sein, wo Tatian schon (im Kanon Muratori und dann) von Irenäus und seinen Nachfolgern zum Erzketzer erklärt wurde! Nicht einmal syrisch ist es in auch nur einem Exemplar erhalten; und dann sollte sein Untergang in der griechischen Welt auch nur ein nennenswerter Grund gegen griechische Abfassung sein<sup>2</sup>?! Aber sein Selbstzeugnis! Wohlan, einen "handgreiflichen

<sup>1</sup> Zahn Forsch. I, p. 9; v. Harnack T. U. I, p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zeugnisse aus der syrischen Welt aufzustellen, ist hier unnötig; sie kommen in einem andern Zusammenhang zur Sprache. — Wenn Zahn in R. E.<sup>3</sup>, Evangelienharmonie, p. 656 schreibt: ("Der Mangel jeder Kunde von der Existenz eines griechischen Diatessaron auf dem Gebiet der griechischen Kirche und) die Art, wie die diesem Gebiet angehörigen Schriftsteller davon reden oder darauf bezug zu nehmen scheinen" (Hegesipp?, Origenes?, Ammonius, Eusebius, Epiphanius s. oben), "bestätigt die Anschauung der Zeugen aus dem syrischen Kirchengebiet," so wird auf p. 654f. zurück verwiesen. Daß die wiederholte Beziehung auf Hegesipp, Eusebius, Epiphanius nicht zutrifft, ist dargelegt; ebensowenig auf Ammonius und Origenes. Denn auch Zahn

Beweis" für syrisches Original sieht Zahn (Artikel Evangelienharmonie in R. E3., p. 657) darin, wie Tatian den Widerspruch zwischen Mt. 10,10 (μηδε ραβδον al. ραβδους) und Mt. 6,8 (ει μη ραβδον μονον) ausgleicht¹. Dort werden Stock und Schuhe verboten, hier Stock und Sandalen geboten. Dieser Widerspruch konnte nicht in einer Evangelienharmonie stehen bleiben. Tatian beseitigte ihn, nicht wie der Texttyp K es tat, der sowohl in Mt. als auch in Lk. ραβδους Ι ραβδον schrieb: ihr sollt euch nicht gleich ein Bündel von Wanderstöcken auf den Weg mitnehmen, sondern nur einen! Vielmehr, wie sogleich bei der Fußbekleidung unterschieden wird zwischen Schuhen und Sandalen, so wählte Tatian nach dem übereinstimmenden Zeugnis von se Ephraem und dem arabischen Tatian auch einen doppelten Ausdruck für den Stock2. Da beide Worte nur für das eine, für ραβδος, stehen, so folgert Zahn, daß diese Textdifferenz nur auf dem Boden der syrischen Sprache zum Ausdruck kommen konnte. "Für einen, der nur aus griechischen Zeugen, die alle dasselbe Wort haben, eine griechische Harmonie herstellt, wäre dies unmöglich gewesen." Wieso? Man kann doch nur sagen: wenn es feststünde, daß Tatian bei Abfassung der Harmonie ss (se fehlt) vorgelegen hätte, und daß er sogleich syrisch geschrieben hätte, dann hätte er sich hier an seine syrische und nicht an seine griechische Vorlage angeschlossen. Aber beide Voraussetzungen sind wahrscheinlich falsch, zum mindesten unerwiesen, ja die zweite sollte gerade ja erst durch diesen Punkt bewiesen werden! Vielmehr soviel griechische Sprachkenntnisse wird man doch dem Verfasser der oratio ad Graecos zutrauen dürfen, daß er für Stock noch ein anderes Synonym als ραβδος gekannt hat. Also ist mit diesem einen

anerkennt, daß Ammonius mit Tatians Diatessaron nichts zu tun hat; und Origenes, der es nur dem Titel nach gekannt zu haben scheint, zitiert es als το δια τεσσαρων; da er jede weitere Notiz unterläßt, so denkt er bei dem griechischen Titel auch an ein griechisches Buch.

 $<sup>^1</sup>$  Mt. 10,10 μη κτησησθε . . . πηραν εις οδον, μηδε δυο χιτωνας, μηδε υποδηματα, μηδε ραβδον (Lk. 9,3: μηδεν αιρετε εις την οδον, μητε ραβδον μητε πηραν . . . ); Mk. 6,8f. (παρηγγείλεν αυτοις, ινα) μηδεν αιρωσίν εις οδον ει μη ραβδον μονόν, μη αρτον, μη πηραν, μη εις την ζωνην χαλκον, αλλα υποδεδεμενούς σανδαλία . . .

² s Mt:hutr'=ξυλον,ραβδος bei Mk. und Lk.: šbţ' ραβδος [Gesenius und Dalman geben keine nähere Unterscheidung); sc fehlt in Mt., Mk. und hat in Lk. šbţ'; sp in allen dreien šbţ'; arm in Mt. tsoub, in Mk. und Lk. kavazan; Ulf. Mk. hrugga, Lk. valus, Mt. fehlt; lat stets virga. Die Bedeutungen sind nirgends scharf zu trennen. Vgl. Mer'x zu M. 10,10. Übrigens: Ephraemi oper. Armen. II, p. 84,12; arab. Diatessaron cap. 12: "sondern nur einen kurzen Stecken"... "und keinen Stab".

einzigen "Selbstzeugnis" schlechterdings nichts erwiesen. Dazu kommt aber noch ein weiteres Moment. Ulfilas hat gleichfalls zwei Ausdrücke: in Mk. hrugga und in Lk. valus (Mt. fehlt). Hat etwa Ulfilas das syrische Diatessaron zur Vorlage gehabt? Das ist völlig ausgeschlossen. Entweder hat er das griechische Diatessaron Tatians benutzt, oder er hat (und dann auch Tatian) eine griechische Vorlage gehabt mit zwei verschiedenen Synonyma für Stock; in beiden Fällen bricht dieses eine "Selbstzeugnis" für einen syrischen Urtatian zusammen. Von diesen beiden Ausdrücken des Ulfilas ist hrugga jedenfalls Bezeichnung für den kräftigeren, valus für den leichteren und üblichen Stock. Welches griechische Wort wird Tatian neben ραβδος gebraucht haben, ξυλον oder βακτηρια? ξυλον ist der hölzerne Knüppel, etwa wie die Ärmsten ihn führen; βακτηρία ist baculum für den imbecillus, aber auch der Wanderstab für den Philosophen; ραβδος aber ist (ramus, Ast, Zweig) virga Zweig, Rute, Gerte zum Lenken, dünner Stock, Zauberstab besonders des Merkur, Herrscherstab. Stand nun das fragliche Synonym vor oder nach ραβδος? Gehen wir von dem unmittelbar folgenden Gegensatz bei der Fußbekleidung aus; so wird υποδημα der Wanderstiefel verboten, statt dessen sollen die Jünger mit den - offenbar einfacheren hölzernen - Sandalen ausziehen. So sollen sie nicht mit dem dünnen oder vornehmen Stab, sondern mit dem Knüppel der Armen, oder allenfalls mit dem derben Stock auf die Wanderschaft gehen: μηδε ραβδον, αλλα ξυλον oder βακτηριαν. Das ist wohl der Sinn bei Ulfilas, wenn er valus verbietet, aber hrugga erlaubt. Wahrscheinlicher war wohl ein anderer Gesichtspunkt maßgebend Die Jünger gleichen als Missionare den Wanderpropheten; aber wenn solche υποδηματα und βακτηριας tragen, so sollen die Jünger im Gegensatz zu ihnen σανδαλια tragen als die Armen, aber ραβδους als Würdenträger: sie sind ραβδουγοι, welche das Gottesreich verkünden. So hat Ephrem den ihm vorliegenden Text gefaßt, wenn er kommentiert: daß die Apostel keinen Knüppel tragen sollen, aber wohl einen Stab, ein Szepter, indem er an Ps. 45,5 erinnert: ein gerechtes (grades?) Szepter ist das Szepter deines Königreiches; also μηδε βαχτηριαν, αλλα (bzw. ει μη) ραβδον (μονον). Beides hat übrigens einen Anlaß im Kontext: das Verbot des Ranzens überbietet die Wanderpropheten an Armseligkeiten, das Symbol des Herrscherstabes liegt nahe durch ihre Botschaft des Himmelreiches1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preuschen in Untersuchungen zum Diatessaron 1918, p. 46 versteht die Differenz anders: "Das sind zwei ganz verschiedene Anschauungsweisen:

Also spricht das innere Zeugnis nicht gegen, die äußere Bezeugung aber für eine Abfassung in Griechisch.

Dafür spricht nach jedem unbefangenen Urteil auch der griechische Name το δια τεσσαρων. Das war allgemeine Ansicht, bis Zahn von seinem entgegengesetzten Standpunkt aus widersprechen mußte. Verfolgen wir seine Ausführungen über die Benennung des Werks in der syrischen Kirche<sup>1</sup>. Zuvor aber erinnere ich an Hegesipp

nach Matthäus sollen die Jünger überhaupt keine großen Missionsreisen unternehmen, wie das die Wanderpropheten machen, sondern sich auf die kirchliche Unterweisung am Ort beschränken; nach Markus sollen sie im Gegenteil von Ort zu Ort ziehen, aber bedürfnislos wie Kyniker.... Dort haben wir das kirchliche Ideal, hier das der freien Verfassung, die den Geist wehen läßt, wo er will." Wirklich? Mt. 10,6 beschränkt die Mission auf Israel, denkt aber nicht an eine "Unterweisung am Ort", sondern an eine Mission von Stadt zu Stadt, Vers 11 + 14 + 23. Hier ist nicht der Ort, auf die Frage einzugehen, ob zwei Aussendungsreden oder drei Berichte einer Rede vorliegen. Natürlich sind die Vorstellungen in ihnen verschieden. Doch so scheint mir der Bericht bei Mt. nicht richtig charakterisiert. Aus dieser falschen Auffassung ergeben sich falsche Folgerungen. Falls Mt. nur an eine Hausmission denken würde, so würde für eine solche freilich ein Stock überflüssig sein und darum sein Verbot erklärlich, bei Mk. die Mitnahme eines Stockes auf die Wandermission erlaubt; daher will Preuschen für Tatian lesen μηδε ραβδον, αλλα βακτηριαν. "Dabei ist vorausgesetzt, daß hutr' als das leichtere ραβδος wiedergibt, dieses aber als Zeichen der Herrschaft oder Würde gefaßt war, während šbt' = βακτηρια den derberen Stock als das Zeichen des Wanderers bezeichnet." Daß diese Voraussetzung irrig ist, ist vorstehend dargelegt. Preuschen fährt unmittelbar fort: "Ebenso ist es mit υποδηματα, die nur von den Vornehmen getragen werden, während sich die einfachen Leute mit σανδαλια begnügen." Diese Parallele, welche begründen soll, ist auch unzutreffend. Denn dem Schuhzeug der Vornehmen würde ein leichter Stock entsprechen, nicht aber ραβδος als Zeichen der Würde oder Herrschaft, wie Preuschen das Wort auffaßt. Ein solches tragen nicht "die" Vornehmen, sondern nur Reichsrepräsentanten. Wenn aber Jesus an ein Reichssymbol gedacht hat, so hätte er dessen Mitnahme gerade ge- und nicht verbieten müssen. Es liegt aber weniger nahe, den Gedanken an dieses Symbol bei Jesus zu suchen, als in der Interpretation der Worte Jesu bei Tatian oder Ephrem. Wenn der Unterschied in einem vortatianischen griechischen Text gestanden hat, so wird ραβδος bei Mk. gewesen sein; darum bleibt es bei obiger Entscheidung: μηδε βακτηριαν αλλα ραβδον. — Damit klärt sich auch wohl die Anmerkung 92 bei Preuschen p. 48 auf: "Im arabischen Diatessaron cp. 12 ist der Unterschied treu festgehalten..., sondern nur einen kurzen Stecken", und nachher . . . "und keinen Stab." . . . Wie sich der Araber das (nämlich Stecken = Zweig, Gerte) vorgestellt haben mag, ist zweifelhaft." Der arabische Tatian ist gleich dem armenischen, für beide ist vielmehr ραβδος = Stab, Zweig, Gerte, Herrscherszepter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forschungen I, 90—110. Zahn meint im Blick auf sie: "den früheren Schwankungen in bezug auf den Sinn dieses Terminus ist nun ein Ende gemacht." (R. E³. 655) Dies Urteil dürfte schwerlich zutreffen.

(um 180), der es unter dem Namen το Συριακον scl. ευαγγελιον zitiert (cf. oben). Die Lehre des Apostels Addai, spätestens ca. 300 in Edessa verfaßt, betrachtet die kirchlichen Einrichtungen und Zustände ihrer Zeit als uralte. Sie schreibt vor: "Das Gesetz aber und die Propheten und das Evangelium, worin ihr an jedem Tage vor dem Volke leset, und die Briefe des Paulus, und die Praxis der zwölf Apostel . . . in diesen Schriften sollt ihr lesen in der Kirche Christi, und mit denselben sollt ihr weiter nichts anderes lesen, da es weiter nichts anderes gibt, worin die Wahrheit geschrieben ist, die ihr besitzt, außer diesen Schriften, die ihr festhaltet1."... Was ist unter dem "Evangelium" verstanden? An anderer Stelle heißt es: "Viel Volks aber versammelte sich Tag für Tag zum Gebet des (Gottes-)Dienstes und zum alten Testament und zum neuen, (nämlich) dem Diatessaron<sup>2</sup>." Das Evangelium ist also das Diatessaron. Sicherlich hat der, welcher "dem Diatessaron" schrieb, dieses Wort epexegetisch hinzugefügt, indem er das neue Testament nach seinem wichtigsten Teil, Evangelium-Diatessaron nannte<sup>3</sup>. Immerhin bleibt auffällig der Buchstabe d vor dem Wort Diatessaron, als ob es der Name des ganzen N. T. (oder eines Übersetzers?) wäre, wie auch Cureton und Philipp wörtlich of übersetzen. Es entsteht zugleich das Mißverständnis, als ob vom neuen Testament nur sein Hauptteil, das Evangelium, gottesdienstlich gelesen wurde. Deshalb scheint mir, daß das Wort Diatessaron nicht ursprünglich im Text stand, sondern später hineingekommen war, um die Art des kirchlichen Evangeliums zu unterscheiden von einer sonst vorhandenen Form. Ephräm und Aphraates haben (nach Zahn) "keinen Anlaß gehabt oder genommen, ihr Evangelium genauer zu benennen"; d. h. das Diatessaron, das sie behandelten, galt ihnen als das Evangelium. Preuschen meint freilich (p. 49), daß bei Aphraates der Haupttitel des Werkes gelautet habe: ,,ευαγγελίον του σωτηρος ημων" und der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Zahn Forschungen I, 91; Zahn zitiert die Ausgabe Curetons (Ancient Syriac documents relative to the earliest establishment of christianity in Edessa..., London 1864) als anc. doc.; die Ausgabe Philipps (The doctrine of Addai, the apostle, now first edited in a complete form in the original syriac, with an english translation and notes. London 1876) als Add. Obiges Citat: Add. 46, 8—17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Add. 35, 15—17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anc. doc. 27,3: "Weiter verordneten die Apostel, daß als Schluß aller Schriften das Evangelium gelesen werde, als Siegel auf alle Schriften." Das in der Kirche übliche Evangelium ist das Diatessaron, wird aber auch hier nicht näher durch diesen Zusatz bezeichnet.

Untertitel hinzugefügt habe ιησου χριστου το δια τεσσαρων. Aber unmittelbar darauf belehrt er uns, daß die armenische Übersetzung der Homilien ,,του χυριου ημων" liest; ,,das kann bloße Gedankenlosigkeit sein; aber an sich wäre auch nicht unmöglich, daß die Vorlage so las." Also dürfte doch wohl der Titel in der obigen Form nicht ..mit aller wünschenswerten Zuverlässigkeit" wiederhergestellt sein. Vielmehr scheint mir, daß wie ιησου χριστου το δια τεσσαρων (der ...Untertitel"), so auch του σωτηρος ημων, bzw. του χυριου ημων Zusätze sind, die, wie es auch in den griechischen Handschriften üblich ist, den ursprünglichen Titel erweitert haben. Also auch bei Aphraates wird der Titel nur gelautet haben: ευαγγελιον. Bei den späteren Syrern fällt auf, daß das Wort Diatessaron überall erklärt wird, als ob es sich um einen zweiten, in der Tradition üblichen Namen handelt, der gedeutet werden müßte. So Bar Ali1: "Diatessaron, [anderes] Exemplar: Diakutrum, Evangelium, welches [das] Diatessaron [ist], welches gemacht hat Tatianos, gemischt [oder: das gemischte]" (!). Dionysius Bar Salibi: "Tatianus machte ein Evangelium und nannte es Diatessaron, das heißt (das) der Gemischten.... "Bar Bahlul: "Diatessaron, das heißt kollektives Evangelium aus den vier Evangelisten." Bar Hebräus: ,,...in dem Evangelium, welches [das] Diatessaron [ist], demjenigen der Gemischten ..." In der Tat gibt es noch einen andern Namen in der Tradition und zwar: Evangelium der Getrennten. Rabbula, Bischof von Edessa (412-35) schreibt nämlich: "Es sollen die Presbyter und Diakonen Sorge tragen, daß in allen Kirchen ein Evangelium der Getrennten vorhanden sei und gelesen werde." Eine Glosse des Bar Bahlul lautet: "Bar Abba, das ist Jesus hieß dieser Bar Abba; so aber steht geschrieben im Evangelium der Getrennten." So lautet auch der Titel von sec: "Evangelium der Getrennten." Soweit die Bezeugung des Namens bei den Syrern. Tatian hat nun zwar sein Werk δια τεσσαρών genannt. Aber war es ein griechischer Titel für ein syrisches Original? An sich wäre es wohl möglich; gerade musikalische Fremdwörter sind besonders häufig, z. B. κιθαρα, συμφωνια, bucina u. a.; auch ευαγγελιον ist aufgenommen, obgleich die Syrer ein eigenes Wort für diesen Begriff besaßen. Mit dem fremden Ding bzw. der fremden Botschaft übernahmen sie den fremden Ausdruck. Das ist verständlich. Aber anders verhält es sich mit dem Wort: το δια τεσσαρων. Dieser Ausdruck, auch wenn wir ihn als einen musikalischen nehmen, mußte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zitate stammen aus Zahn Forschungen I, p. 98f.

den Syrern so lange völlig unverständlich sein und bleiben, als ihnen das dadurch bezeichnete Ding unbekannt war, nämlich die Tatsache, daß es das Evangelium in vierfacher Form gab. Erst nachdem sie mit den vier Evangelien bekannt geworden waren, konnten sie diesen Titel für eine Verbindung dieser vier Evangelien begreifen. Wenn es also richtig ist, daß nicht ssc, sondern die Harmonie die Form war, in welcher die Syrer das Evangelium kennen lernten, dann kann die Harmonie nicht unter diesem Titel bei ihnen eingeführt sein, erst recht nicht syrisch verfaßt sein. Mit dieser psychologischen Erwägung stimmt auch eine geschichtliche überein. Unter der Annahme syrischer Abfassung würden wir die sonderbare Beobachtung machen, daß das Fremdwort als Titel ursprünglich verständlich gewesen sein soll, dann aber das Werk Tatians schlechtweg das Evangelium hieß, und später das Wort δια τεσσαρών wie ein unverständliches durch eine Umschreibung stets verdeutlicht wurde! Vielmehr wird das Werk von dem Zeugnis des Hegesipp an noch zu den Zeiten Ephräms und des Aphraates nur unter dem Namen το ευαγγελιον bei den Syrern allgemein bekannt und im kirchlichen Gebrauch gewesen sein. So früh aber, wie der Urahn von sec, d. h. ca. 200, waren die vier Evangelien in gelehrten Kreisen als das Evangelium der Getrennten bekannt und bezeichnet. An ihnen entstand das Bedürfnis, nach einem besonderen Namen für die Harmonie. Ob solcher zuerst war: das "Diatessaron" oder das "der Gemischten", ist nicht auszumachen und gleichgültig. Da aber "das der Gemischten" keine Übersetzung des griechischen Ausdrucks ist, so liegt fast näher, daß diese Bezeichnung die frühere war, und mit ihr dann der aus der griechischen Welt übernommene Urtitel gedeutet wurde. So spricht auch der Name für griechische Abfassung.

§ 3.

## Die jetzige Aufgabe.

Die bisherige Darlegung hat ergeben, daß der textkritische Befund und auch die Tradition die Annahme eines griechischen Originals des Diatessaron erfordern.

Einen entgegengesetzten Standpunkt vertritt neuerdings Plooij. Er hat in einer bereits bekannten mittelalterlich-niederländischen Handschrift zu Lüttich (darum "L" genannt) einen Text von Tatians Diatessaron entdeckt1. Der Fund und die Studie über ihn ist außerordentlich dankenswert, auch wenn man über die Auswertung anderer Ansicht ist. Jedenfalls ist von Plooij erwiesen, daß Labstammt von einem altlateinischen Text mit altsyrischem Einfluß. Sonst aber ist mancherlei einzuwenden gegen die drei Thesen, welche Plooij weiterhin aufstellt. Die letzte geht dahin, daß die bisherigen Gründe für ein original-griechisches Diatessaron nicht stichhaltig seien. Zunächst meint er gegen v. Soden, daß dessen These über den Einfluß des Diatessaron nur insofern irrtümlich sei, als an ein griechisches Urdiatessaron gedacht ist. Er selbst hält nämlich an einem ursyrischen Diatessaron fest, welches sehr früh in das Lateinische übersetzt sei: dies lateinische habe dann auf lateinische und weiter auf griechische Texte eingewirkt. Der Einfluß des Diatessaron auf griechische Texte erscheint ihm (p. 76) auf alle Fälle ganz sporadisch und verlange darum nicht ein griechisches Diatessaron zu seiner Erklärung. Dieser Satz dürfte verblüffen. Denn die vielen J-Typen und unter ihnen besonders Ja und Jt bieten doch unbestreitbar und unbestritten unzählige Lesarten gemeinsam mit dem Diatessaron. Will man sie überhaupt als Tatianika ansehen, so kann man diesen Einfluß nicht sporadisch nennen, am allerwenigsten so sporadisch, daß deshalb die Annahme eines griechischen Urdiatessaron unnötig sei. Ihre Herkunft aus entweder einem ursyrischen oder urlateinischen Diatessaron ist schon deshalb undenkbar, weil diese griechischen Texte diese ihre Lesarten bald nur mit syrischen, bald nur mit lateinischen Texten gemeinsam haben, also sowohl nach syrischen als auch nach lateinischen Texten korrigiert sein müßten. Diese Doppelkorrektur mag sich bei 85 erklären lassen; bei den übrigen Zeugen ist sie doch wohl undiskutierbar. Dazu bleiben noch genug Lesarten mit dem Charakter der sog. Tatianika, welche weder in altsyrischen noch in altlateinischen Zeugen stehen<sup>2</sup>. Andere Gründe habe ich schon anderen Orts dar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. B. Plooij: A primitive text of the Diatessaron (the Liège Ms. of a mediaeval dutch translation, a preliminary study). Sijthoff's Uitgeversmij, Leyden 1923.

² Plooij nennt es ein verblüffendes Rätsel, wie im 12. und 13. Jahrhundert griechische Manuskripte wie ≡ 351 und 207 charakteristische Lesarten dieser Art erhalten haben. Es ist mir nicht verwunderlich, daß zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vereinzelte griechische Handschriften von einem syrischen Text, Tatians oder altsyrischen Evangeliumtext, beeinflußt sind. Vergleiche Pott: Der griechisch-syrische Text des Matthäus ≡ 351 im Verhältnis zu Tatian s³c Ferrar; Teubner 1912 (eine Arbeit, die Plooij wohl entgangen ist); bes. Mt. 17,26.

gelegt. Sodann wendet Plooij gegen Burkitt ein, daß der Name Diatessaron keine Erfindung des Tatian sei, sondern der Name für die Synopse des Ammonius. Doch dieser Titel ist mit der Harmonie des Tatian in der Überlieferung so fest verankert, daß die künstliche Beziehung auf die ganz anders gedachte Synopse des Ammonius nicht in Betracht kommt. Im übrigen habe ich dargelegt, daß der Name nur dem griechischen Werke galt, und das syrische zunächst nur Evangelium hieß, bis ihm aus der griechischen Sprache der Name Vierklang beigelegt wurde, sobald die vier getrennten Evangelien bekannt geworden waren. Endlich wiederholt Plooij gegen Preuschen nur frühere Ansichten, daß Eusebius und Epiphanius für syrische Ursprache zeugten. Davon war bereits die Rede. Somit dürften die bisherigen Gründe für ein original-griechisches Diatessaron stichhaltig bleiben. Was die erste These betrifft, so mag zugegeben werden, daß die altlateinischen Evangelien vom altlateinischen Diatessaron beeinflußt seien; daß aber letzteres schon die Entstehung der Itala beeinflußt habe, ist doch wohl noch eine offene Frage. Hier kommt besonders in Betracht die zweite These, weil in ihr ein neuer Gesichtspunkt liegen soll für ein ursyrisches Diatessaron. "Das altlateinische Diatessaron ist übersetzt aus dem Syrischen ohne griechisches Medium." Wenn diese Behauptung richtig wäre, würde sie immer noch nicht beweisen, daß ein griechisches Diatessaron überhaupt nicht existiert habe, und auch nicht, daß dies griechische nicht das ursprüngliche sei. Der Beweis aber für sie ist wohl mißlungen. Der Grund nämlich wird gelegt mit sieben Lesarten, in welchen L ausschließlich mit Te gehen soll. Sie mögen hier folgen. 1. Lk. 1,26 (cf. p. 68) nach "mense sexto add ex quo Elisabeth concepit cf. Ephr. Comm. p. 15"; in Übereinstimmung hiermit (p. 26) wird Moesinger zitiert: "mense sexto, (numerat enim Evangelista tempus), ex quo Elisabeth concepit". Plooij faßt also die Worte ex quo bis concepit als Zitat. Offenbar aber ist es der Kommentator, welcher die Worte mense sexto durch ex quo bis concepit erklärt. So urteilt auch Zahn: "E 15 fügt hinzu numerat enim evangelista tempus, ex quo Elisabeth concepit."; so auch Dr. Büchner, wenn er wörtlich übersetzt: "et quod dicit sexto mense gravidatem Elisabeth numerat"; und auf ihn beruft sich Plooij. Nun trägt, wie Plooij betont, L kommentarhaften Charakter. Wenn aber zwei Kommentatoren, Ephrem und L, diese Worte sexto mense erklären, so ist es nicht anders möglich, als daß sie in dieser selbstverständlichen Bemerkung zu-

sammentreffen. 2. "Mt. 1,19 cogitavit as a rendering of the Greek εβουληθη cf. Ephr. Comm. p. 22". Aber in der syrischen Vorlage des armenischen Ephrem - und L soll doch syrischen und nicht armenischen Einfluß haben – wird gar nicht εβουληθη gestanden haben; denn Ephr. 22 extr. ist gleich se: ενεθυμηθη; "erst Hl (Heracl.) bringt den Syrern den im Griechischen vorhandenen Wechsel des Verbums" (mit dem folgenden Verse; cf. Zahn). 3. "Lk. 2,26 gustaturum l visurum cf. Ephr. p. 33" ist einfach aus Joh. 8,52, wie von dort auch in Vers 51 bei s<sup>8</sup> Leingedrungen. Sind solche Parallelen an sich ohne Beweiskraft, so weist diese auf eine Verwandtschaft mit einem altsyrischen Text wohl hin, aber nicht notwendig auf eine Vorlage von Ephr. 4.,,Lk. 3,3 exiit in desertum cf. Ephr. p. 33". Nun aber lesen wir den ganzen Satz bei Plooij p. 33: "Doe ginc hi uter wustinnen ende quam in die geburte daer de Jordane loept. The Dutch as ist is written may signify: tunc exiit ex deserto et venit in regionem ubi Jordanes ruit. The word uter however may also be a contraction of ut ter and than it means exiit in desertum. . . See however Ephrem ed. Moes. p. 37: exiit Johannes in desertum." Wir haben also überhaupt keine Übereinstimmung, da L ex deserto und Ephr. in desertum liest. 5., Mt. 5,5 beati qui flent cf. Ephr. p. 63". Der Text ist Mischung mit Lk. 6,21. In der syrischen Vorlage ist er obendrein unsicher wegen Differenz zwischen Ephr. und Aphr. 41,11. Zusammentreffen in Parallelen ist auch bei nichtverwandten Zeugen häufig. 6. "Joh. 9,6 add suo p sputo cf. Ephr. p. 198". Die Bemerkung dazu auf p. 57: "no other witness so far as we know" ist irrig, nämlich ssep; semitisch ist die Hinzufügung selbstverständlich und griechisch und lateinisch in solchen Fällen häufig. 7. , Joh. 18,28 add mar suver wouden bliwen (omme har paschen te etene) cf. Ephr. 238 (ut prius ederent agnum) in sanctitate." Zunächst liest sp nicht bd = quod (wie sso), sondern 'd = donec, so daß L = sp ist, wie so oft oder gewöhnlich. Weiter weicht im Wortlaut Lerheblich von Ephr. ab. Der Zusatz gehört nicht zum Zitat, sondern ist in L und Ephr. aus der Feder des Kommentators. Diese sieben Grundproben zeigen also keinerlei Sonderverwandtschaft; bei drei von ihnen stehen sich Ephr. und L gegenüber. — Dann fügt Plooij drei weitere Stellen an aus L, die von Ephr. und Ta oder Ts (Aphraates) vertreten würden. 1., The gloß in Lk. 1,17 that both Joseph and Mary were from the house of David cf. Ephrem and Aphrahat (see Zahn, Forsch I S.118f.)", so p. 69. Der Text selbst findet sich p. 26: "Dese man ende dese magt waren beide von Davids gheslechte," Was Ephr. betrifft, so bietet er: Josephum et Mariam esse ex domo (also ex οιχου, nicht γενους) David. Aber da er diese Worte ausdrücklich einleitet: alio loco eadem scriptura dicit, so las er sie nicht hier, sondern Lk. 2,4f. Also bringt erst Ephr. selbst Lk. 1,27 die Kommentar-Bemerkung auf Lk. 2,5 hin, und die syrische Vorlage des armenischen Ephrem, welche für die Verwandtschaft von L mit einem syrischen Text allein in Frage kommt, hat an dieser Stelle, wo L die Worte bringt, sie überhaupt noch nicht gehabt. Also hat L die Worte nicht aus Ephr. Ebensowenig sind sie in L Zitat; am Rand steht glossa; sie sind also auch hier von irgend welcher Hand aus 2,5 entlehnt. Nun liest Ta (Aphr.) 472,20 Joseph und Maria seine Verlobte waren beide aus dem Hause Davids; hier steht wenigstens das Wort beide wie in L, während sonst aber der Text variiert; und Ta hat seine Grundlage an ss: "weil sie beide aus dem Hause Davids waren." Aber es genügt, für L auf sp zu verweisen für 2,5: "weil er vom Hause und Geschlechte (!) Davids mit Maria seiner Verlobten war". Wenn also syrischer Einfluß auf L zugegeben werden mag, so stand dieser syrische Text nicht Ephr. sondern sp (Ta) nahe. Aber auch af hat Lk. 2,5 δια το ειναι αυτους εξ οικου και πατριας Δαυειδ: und da Laus altlateinischer Version übersetzt sein soll, so kann die Glosse eher aus einem solchen Text stammen. Da endlich αυτους auch J β 121 1043 lesen, so taucht sogar die Möglichkeit eines griechischen Mediums auf, dessen Unmöglichkeit gerade diese Stelle grundlegend beweisen sollte. 2. "Mk. 10,21 amans eum intuitus est cf. Ephr. p. 171—173; Aphr. . . . cf. Zahn Forsch. I, S. 175." p. 56: "doe sach Jhesus lieflec op hem." Nach Zahn ist der Text von Ephr. nicht sicher; E 171 cf. oben, 172 mit autem, 173 in amore. Ich füge hinzu: auch ssc: "und Jesus sah auf ihn liebend (adv.)" 3. "Joh. 19,30: nu est al voldaen cf. Ephr. ed. Lamy II 229 the Arabic Diatessaron; .. n." Auch diese drei Stellen nötigen nicht, eine engere Verwandtschaft von L gerade mit Te anzunehmen. Zweifellos hat Plooij erwiesen, daß der altlateinische Ahn von L Einfluß empfangen hat von einem syrischen Manuskript, dessen Text dem arabischen Tatian und sp nahe stand. Aber es ist doch eine Übertreibung, wenn aus der Verwandtschaft eine Übersetzung gemacht wird, und wenn aus derjenigen von L eine solche für die altlateinischen Evangelien wird1. Und wenn der Ahn von einer ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seite 70: "They confirm the suggestion . . . that L is in direct relation to the Syriac Diatessaron without a Greek medium. That it was not only the particular Latin ancestor of L which was translated from the Syriac, but

zelnen Handschrift L aus dem Syrischen übersetzt wäre; ja wenn es wahrscheinlich gemacht worden wäre, daß das lateinische Diatessaron direkt aus dem syrischen übersetzt sei; so wäre, wie gesagt, damit immer noch nicht bewiesen, daß es kein griechisches Diatessaron gegeben hätte. Schließlich urteilt Plooij selbst (p. 77): "I am not at all prepared to deny that a Greek Diatessaron may have existed."

In diesem Sinn hatte ich die erste Arbeit von Plooij in der Philologischen Wochenschrift (1923 Nr. 39) besprochen. Da wurde ich sehr erfreut durch die Abhandlung Jülichers in Reprint from Journal of Biblical Literature (vol. XLIII I und II 1924). Denn seine Ausführungen stimmen überein mit meinem Standpunkt sowohl gegenüber Plooij als auch im Verhältnis der altlateinischen Version zum griechischen Diatessaron und dem ihm unterliegenden Text<sup>1</sup>. In diesem wertvollen Beitrag zur Tatianforschung<sup>2</sup> wendet Jülicher sich gegen die These von Plooij, daß L bzw. sein altlateinischer Ahn, eine direkte Übersetzung des syrischen Diatessaron sei; und zwar durch Nachprüfung der Belege und der "direkten" Syriasmen. Jene Nachprüfung bezieht sich auf die erste Liste von Plooij S. 20—64 und ergänzt dadurch meine obige Nachprüfung, welche auf die

that this is the case with the Old Latin Diatessaron as such, may be gathered from cases where the Old Latin Gospels along with L have preserved Syriac readings." Diese Behauptung wird mit zwei Beispielen gestützt, von denen das eine Lk. 11,8 χρηζει = verlangen, bitten it syr L die Übersetzung von it aus syr erzwingen soll (?), und das andere Joh. 6,15 ανεχωρησεν = fugit it s° L (s<sup>8</sup> verlassen) auch einen griechischen Zeugen in δ 2 hat (!).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. in "Text des N. T."; in Mnemosyne u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jülicher führt aus, daß L keine unveränderte Kopie der Übersetzung aus dem lateinischen Ahn sei (N). Vor allem sei ein Stammbaum aller Zeugen der niederlandischen Familie notwendig. Es zeige L zahlreiche Glossen, die wohl vom Schreiber selbst stammen, während Plooij geneigt sei, sie N, am liebsten Tatian, zuzuschreiben. p. 166: Tatian hat das Diatessaron aus apologetisch-polemischer Absicht, gegen Marcion einerseits, gegen Juden und Griechen andererseits, griechisch verfaßt, später es seinen armen syrischen Gemeinden in Syrisch geschenkt, um ihnen das Evangelium zu billigem Preise in übersehbarer Größe zu bringen. Seine Heimat hat es ihm gedankt; die griechische Christenheit hat das Diatessaron über Bord geworfen, sobald Tatians Name in Mißkredit geraten war. - Jülicher wendet sich scharf gegen die These einer direkten Übersetzung von L (U) aus dem Syrischen: die Privatarbeit von ca. 170 könne nicht um ca. 190 die Bedeutung erlangt haben, daß eine offiziöse Evangelienausgabe sich an ihren Wortlaut klammern konnte, und unmöglich sei es, daß die sehr verschiedenen Ausgaben it und af um 200 beide von ihr abhängig sein müßten.

zweite Liste S. 68-70 sich bezog; sie hat das Ergebnis, daß die betreffenden Lesarten sich einfacher als Übersetzungen aus dem Griechischen begreifen lassen. Was die drei "direkten" Syriasmen betrifft (S. 70 und 71), so mag Mt. 14,13 m. E. fraglich bleiben ("setzte sich in ein Schiff1"); Lk. 2,42 gebe ich einen Syriasmus zu ("na de costume van hare gewoenten"), wobei ich aber betone, daß gerade hier kein uns erhaltener Syrer so liest; und Lk. 1.78 (in lateinischer Wiedergabe cf. Plooij S. 28: "hoc erit propter misericordiam domini nostri qui (quae?) visitavit nos ab alto ex oriente") ist auch wohl anders zu erklären. Plooij freilich vergleicht Ephrem apparebit nobis sol ex alto illuminare tenebras nostras, wo nach seiner Ansicht im entsprechenden syrischen Text sol in ex oriente verlesen sein soll. Jülicher meint, daß ein Schreiber daran dachte. daß die Magier aus dem Osten kamen, und aus sich dann ex oriente hinzugefügt hat. Ich möchte lieber aus der Stellung ex oriente p ab alto schließen, daß in der Vorlage ανατολη = oriens ausgelassen war. am Rand ergänzt wurde und dann irrtümlich am Schluß in der Form ex oriente in den Text kam. Aber diesen drei fraglichen Syriasmen gegenüber weist Jülicher darauf hin, daß "zahllose Hellenismen in dem Text Ls wie dem aller altlateinischen Evangelien jenen Syriasmen gegenüber stehen." Jülichers Ergebnis ist folgendes. L ist nach Umfang und Aufbau eine Form des Diatessaron Tatians. Der L unterliegende lateinische Text ist so entstanden: ein Gelehrter des vierten Jahrhunderts hat ein ihm vorliegendes griechisches Diatessaron in der Weise in das Lateinische übersetzt, daß er jedes Mal den altlateinischen Evangelientext seiner Kirchenbibel nachschlug und übernahm; letzterer zeigt eine Mischung aus it und af. Laber ist von einem Künstler übersetzt, der nicht den Buchstaben, sondern den Gedanken übertragen und erklären wollte: darum kann L für den Wortlaut seiner Vorlage beinahe nur dann Zeuge sein, wenn andere Zeugen ihm zur Seite stehen; immerhin steht L dem Text Tatians näher und ist zuverlässiger als der Fuldensis. Wenn Altlateiner und Altsyrer zusammenstehen, so ist es, der alte griechische Text Roms, den Tatian im Diatessaron verarbeitet hat." So ist auch ihm eine griechische Urausgabe des Diatessaron am wahrscheinlichsten, wie auch Preuschen sie entschieden gefordert hat.

In einer zweiten Studie (a further study of the Liège Diatessaron, Brill, Leyden, 1925) verstärkt Plooij durch eine erste Liste von alt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cf. Harris: Expository Times März 1915.

lateinischen und altsyrischen Lesarten in L den Beweis, den er in der ersten Studie erbracht hatte, nämlich für die nahe Verwandtschaft zwischen dem syrischen Text und dem der altlateinischen Evangelien und des altlateinischen Diatessaron<sup>1</sup>. In der zweiten Liste will Plooij "Syriasms and Syriac readings in L" geben (p. 45—68) und mit ihnen beweisen (p. 69), daß das altlateinische Diatessaron aus dem syrischen übersetzt sei und daß die griechischen Evangelien in die lateinische Sprache übertragen wären erst nach Entstehen und unter dem Einfluß des lateinischen Diatessaron. Was die erste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über dies p. 44 angegebene Resultat der vorstehenden Ausführung gehen nun freilich die Bemerkungen in der Liste selbst p. 27-41 vielfach hinaus, wenn sie aus den syrisch-lateinischen Lesarten selbst auf ihre Herkunft aus der Syrischen Sprache schließen. Hierfür dürfte ebensowenig der Beweis gelungen sein wie in der entsprechenden Liste (selected readings) der ersten Studie. Abgesehen von drei Stellen (Lk. 2, 4 und 41; Joh. 9,6), die schon bei der Besprechung der ersten Studie behandelt sind; und von Lk. 12, 32, wo der Ausdruck convent auf eine lateinische Sekte in der Tat hinweist, in welcher dieser Text gebraucht wurde, und er darum nichts mit Tatian oder einem syrischen Urdiatessaron zu tun hat; und Mk. 5,19 (Lk. 8,39), wo nur eine Harmonistik in 85c und H 376 a sc gezeigt wird, und Mk. 5,42 (Lk. 8,56), wo die Lesart von L harmonistisch-kommentarhaft ist und überhaupt mit keinem sonstigen Text übereinstimmt; verbleiben noch 48 Stellen. Unter diesen hat L griechische Zeugen als mögliche Medien: Lk. 5,2; Joh. 4,1 (Mt. 5,12); Mt. 4,16; Mt. 10,13 (cf. Lk. 10,6 επαναπαησεται); Mt. 10,28; Mt. 10,34 (gegen T it s<sup>s p</sup>); Mt. 10,35 (85 und teste Tischendorf 42, 144); Mt. 13,53; Lk. 16,23 (wenigstens δ5 Ω, ohne syrische Zeugen); Lk. 16,26 (mit Marcion!); Joh. 8,28; Joh. 22,32. Joh. 13,20; Joh. 17,24 (85 Euseb.); Lk. 24,2; Lk. 24,5 (auch Marcion!); Joh. 20,16; dazu unter Griechen nur mit & 5 Joh. 11,44; Mt. 26,26 (om τουτο ποιειν it af); Joh. 13,10; Joh. 13,14; Lk. 23,6; Mt. 27,26; Mt. 27,65f.; Joh. 21,7; Lk. 24,52. Keine syrischen Zeugen gibt Plooij an bei Mt. 12,20; Mt. 12,21; Joh. 6,69; Lk. 16,4; Joh. 12,22; Joh. 21,24. Weiter liest Lk. 16,4 L dabit l credet mit a b Jren.; dazu eine "rein-syrische" Lesart: L stellt den "vergänglichen" und den "ewigen" Reichtum gegenüber, wie Ephr. p. 163; in Wirklichkeit hat aber Ephr. 163 haec transitoria und quod non transit; dazu zitiert Ephrem p. 156 und spielt p. 163 nur an; also der Wortlaut differiert zwischen L und Ephrem; und da Ephrem im fraglichen Wortlaut überhaupt nicht zitiert, so hat diese seine angebliche Variante gar nicht in seiner syrischen Vorlage gestanden und kann darum auch nicht aus ihr von L entlehnt sein. Ferner Joh. 3,16 απεστειλεν l εδωκεν L mit e ff² ss ist aus v 17 entlehnt, woher auch e εις τον κοσμον hat. Sodann wage ich nicht Mt. 27,45 "als Jesus am Kreuze gehangen" als Zitat anzusehen und es mit dem anderen Wortlaut in Ephr. Aphr. a b c r2 zu identifizieren. Endlich ist Mt. 26,26—28 aus römischen Liturgien belegt. An den verbleibenden Stellen ist die Gemeinsamkeit mit syrischen Zeugen noch kein Beweis für Herkunft aus dem Syrischen. - Natürlich werden viele dieser Stellen aus Tatian und dem ihm vorliegenden Texte sein.

dieser beiden Thesen betrifft, so hat Plooij zwar auch hier wieder an einer Fülle von Lesarten den syrischen Einfluß von L wohl dargelegt, aber eben nur von L. Die (angeblichen) Syriasmen in it und griechischen Zeugen erschüttern in ihrer Fülle eher diese These, als daß sie sie stärken; denn es ist nicht leicht vorstellbar, daß all die vielen griechischen Handschriften aus verschiedenen Zeiten und Ländern und aus verschiedenen Textfamilien sollten altsyrisch oder altlateinisch korrigiert sein. Und endlich, als wirkliche "Syriasms" können natürlich nicht schon solche Lesarten angesehen werden, welche zur Zeit nur syrisch oder syro-lateinisch erhalten sind, sondern nur solche, welche durch den Geist der syrischen Sprache im Unterschied von dem der lateinischen und griechischen (oder holländischen) Sprache erzwungen wären. Wenn der Beweis hierfür in bezug auf einzelne Lesarten von L gelungen ist, so ist er doch bisher nicht erbracht und ist auch schwerlich zu erbringen für die des lateinischen Diatessaron, daß es aus einem syrischen übersetzt worden sei1. Was die zweite These betrifft, so sollen zwar die har-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Liste der echten Syriasmen wird eröffnet durch Erinnerung an jene drei auf Seite 70 der ersten Studie Mt. 14,13; Lk. 2,41; Lk. 1,78, die Jülicher meint, anders erklären zu können. Ein charakteristischer Aramaismus mag αρχεσθαι in Verbindung mit andern Verben sein; aber wenn Plooij selbst ihn vielfach in üblichen griechischen Texten belegt, so dürfte kein zwingender Grund vorliegen für die Annahme, daß hier das Auftreten desselben in L sich nur durch Annahme einer syrischen Übersetzung ohne griechisches Medium erklärt; um so weniger an solchen Stellen, wo für αρχεσθαι keine syrischen Zeugen vorliegen; und auch nicht für Lk. 19,41, wo zwar Ephr. 207 coepit flere sec. l. liest, und kurz vorher im ausdrücklichen Zitat flevit hat. Dasselbe gilt für den Aramaismus λαμβανειν (p. 49). Die zwei andern Stellen Mt. 6,19f. thesaurum condere statt thesauros thesaurizare mit se Ta Aphr. und Mt. 13,44 jacet mit ssc Aphr. sind wohl syrischer Einfluß in L (wobei immerhin zu beachten ist, daß gerade hier die Omission von ανθρωπος eine Parallele in δ5 Ωρ hat). In der nun folgenden Liste p. 51 f. finden sich zahlreiche Lesarten von L mit syrischen Zeugen, vorwiegend mit sp (Ta), bei denen die Angabe von sp wiederholt vergessen ist (z. B. Mt. 15,33, Mk. 11,22, Mt. 24,15, Lk. 23,39, Mt. 27,51 u. a.); sie beweisen wohl den syrischen Einfluß, aber erhärten doch nicht die Übersetzung des altlateinischen Diatessaron aus dem Syrischen. Eine Reihe von Lesarten ist gedeckt von griechischen Handschriften oder Vätern; z. B.: Mt. 3,9 (Orig. Chrys.); Lk. 6,25 ( $J_{\phi}$  1444); Lk. 11,33 ( $J_{\eta}$  8 254, 346f.  $K^{161}$  179; Lk. 6,35 (Jn H 8 371); Lk. 6,45 (K); Lk. 10,5 (Ferrar); Joh. 4,39 (J \phi 410;  $J \phi 1094$ , 253); Mt. 20,2 (Chrys.); Joh. 3,16 (Eus.); Lk. 10,33 ( $J \beta 350$ ); Mt. 24,31 (851443); Mt. 25,36 (Cl. Alex.); Joh. 13,9 (Ji 368, 1386, K86); Joh. 13,18 = 19,36 (H & 371) u. a. Dazu kommen andere Bedenken. Mt. 3,15 (Joh. 1,32 p. 53): L in similitudine columbae, während ss Ephr. in similitudine corporis columbae das Wort corporis aus Lk. 3,22 haben; da nach Merx

monistischen Lesarten die Herkunft der it-Evangelien aus dem it-Diatessaron beweisen; in Wirklichkeit aber entstehen nach allgemeinem Urteil gerade harmonistische Lesarten überall. Und wenn nun nach Plooijs Ansicht der Übersetzer aus dem syr-Diatessaron in das it-Diatessaron in derselben Freiheit und nach demselben Geist verfuhr wie Tatian (p. 69), so mußten doch dann im it-Diatessaron Lesarten entstehen, die ganz wie Tatianika erscheinen und keineswegs Tatianika sind; wie will man sie von den angeblich echten Tatianika scheiden? Erinnern wir uns noch, daß der Übersetzer des Ahns von L ähnlich charakterisiert ist; ja muß man dann nicht aufs äußerste skeptisch werden bei der Beurteilung und Verwendung derjenigen Lesarten von L, welche sonst nur schwach oder gar nicht bezeugt sind und kommentarhaften Ursprungs sein können?

In der Mnemosyne 1920, p. 348f. hatte ich bereits über die Verwandtschaft zwischen Tatian und Marcion gehandelt und geurteilt: omnes hos textus (δ5 sq it af s³°) ut a Tatiano ita a Marcione dependere opus est; sententia quae Tatianhypothese vocatur, supplenda est simili sententia, cui nomen Marcionis indatur (p. 349)... Cogimur ut existimemus textum perantiquum graecum exstitisse, qui ab J H K abhorreret et familia δ5 sq it af s³° repraesentatur et a Marcione et Tatiano adhiberetur¹. Sodann habe ich in dem erwähnten Artikel über Marcions Evangelientext (Z. K. G.) die Gemeinsamkeit von Tatian und Marcion bewiesen, und zwar erst aus v. Sodens Material in ca. 50 Lesarten (p. 220f.) und dann aus einem Vergleich des Marciontextes v. Harnacks mit dem Tatian-

Mt. 3,17 ομοιωματι = ειδει ist, so liegt  $s^8$  Ephr. wohl εν ειδει περιστερας zugrunde; dieser Text von L ist identisch mit Justin; er scheint nicht nur, sondern ist ein früh-römischer Text, (auch in Celsus apud Orig.) und ein griechisches Medium (!). Lk. 5,7 bleibt paene fraglich, ob aus  $s^{5\,p}$  oder aus c e r vg, zumal auch  $\delta 5$ ; weiter ist der Zusatz in L (und füllten die beiden Schiffe) von Fischen (so daß sie beide fast gesunken wären) nicht etwa identisch mit  $s^8$  bei leichter Konstruktionsänderung (füllten die zwei Schiffe, und sie waren wegen ihrer Last nahe daran zu versinken), sondern Zusatz des Kommentators unabhängig von  $s^8$ . Mt. 11,18 = Lk. 7,33 om L αρτον und οινον; Plooij meint, daß die Wahl des Mt.-Textes die Asketik Tatians verrate; sind nun wirklich Jα  $\delta 5$ , 133  $\eta^a$  und  $^b$  288,  $\iota$  (exc.1211)  $^c$  226 K 1250, 178 af it alle tatianisch-asketisch, oder liegt hier nicht die so häufige Assimilation an Mt. vor? Und zu Mt. 11,23 "hätten gestanden" L  $s^{8\,c\,p}$  (statt εμειναν) darf ich hinzufügen: "stünde" Luther! Damit breche ich ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß diese meine Studie in Deutschland unbekannt geblieben ist, wundert mich weiter wenig, aber in Leiden —?

text Zahns in weiteren 45 Lesarten. Dort hatte ich z. B. auch auf die eine der drei Gemeinsamkeiten zwischen Tatian und Marcion, welche Plooij (S. 81f.) bringt, bereits hingewiesen, auf Lk. 10,21, für welche nun auch L zeugt; die beiden andern aus L sind Lk. 11,28 und 12,3. Das Resultat dieses Kapitels bei Plooij ist dies: Tatian schrieb sein Diatessaron syrisch in Rom für die orientalische Bevölkerung von Rom, Carthago und Lyon, die nicht oder schlecht Griechisch verstand; denn nur so erkläre sich die enge Verwandtschaft zwischen dem altsyrischen und altlateinischen Text. Und weil also Tatian und Marcion textlich so nahe stehen und kein altgriechischer Text als etwaiges "Medium" auftauchen darf, so wird Plooij weiter getrieben, zu erklären: the Marcionite Gospel, if existing in Greek at all (!), would have been done into Latin not from the Greek, but from the Syriac (p. 77)". Also auch Marcion hat, verworfen von der Großkirche, sich an den nicht griechisch redenden Teil der Bevölkerung Roms gewandt - warum nicht eher nur an die lateinisch redende Bevölkerung? - und damit die vielen Parallelen in seinem und Tatians Leben eigenartig vervollständigt. Diesen syrischen Marcion hat Tatian zu seinem syrischen Diatessaron benutzt und dann später nach Syrien gebracht. Dies alles dürfte wenig Zustimmung finden. Vielmehr: "der Tatianische und Marcionitische Text zeigen wirklich Spuren gemeinsamen Ursprungs", aber nicht wie Plooij meint, syrischer Herkunft, sondern weil beide den altgriechischen Text gebrauchten, der zu ihrer Zeit in Rom als alt und gut bewertet wurde. Und schließlich an ihn muß sich doch Marcion gehalten haben, als er sein "Lukas"-Evangelium schrieb!

Die Aufgabe, den griechischen Text des Diatessaron zu rekonstruieren, hatte Preuschen in Angriff genommen. Er war dazu berufen wie kein zweiter. Von seinen Vorarbeiten erschien freilich nur ein erstes Heft: "Untersuchungen zum Diatessaron Tatians" (Heidelberg 1918, als Sitzungsbericht der Heidelberger Akademie der Wissenschaften). Nachdem er darin die Bedeutung des Diatessaron für die Textkritik der Evangelien dargelegt hat, handelt er über die Nachrichten, die das Werk bezeugen. Auch er kommt zu dem Schluß, daß Tatian das Diatessaron in Rom um die Mitte des zweiten Jahrhunderts griechisch geschrieben habe. Die Ausführungen über die Bedeutung des Diatessaron für den Kanon der Großkirche sind bedeutungsvoll. Preuschen geht von der Tatsache aus, daß die Reste der älteren Literatur den Beweis dafür liefern,

daß um 150 die vier Evangelien nicht überall und nicht ausschließlich in kirchlichem Gebrauch waren<sup>1</sup>. Justin habe z. B. keins unserer vier kanonischen Evangelien benutzt, sondern wohl das Hebräerevangelium. "Warum wurde der Zustand, für den noch Justin Zeuge ist, aufgegeben, und warum hat die Kirche an die Stelle des (dieses) einen, als apostolisch bezeugten und gleichsam durch die Autorität aller Apostel gewährleisteten Evangeliums das vierfältige Evangelium gesetzt, dessen Ansehen notgedrungen darunter leiden mußte, daß nur zwei der Schriften unmittelbar apostolischen Ursprungs zu sein behaupteten? Anstatt sich auf eine "uralte" Überlieferung zu berufen, deren Vorhandensein sich nirgends nachweisen läßt, und die mit den noch nachweisbaren Tatsachen in Widerspruch steht, wird es vielmehr angezeigt sein, auf Tatian zurückzugehen, dessen Diatessaron die erste uns bekannte Bezeugung der Vierzahl der Evangelien enthält." Preuschen vermutet, daß "Tatian seiner Arbeit ein Begleitwort (Vorwort) vorausgeschickt hatte." Nun hatte Justin und Papias die Apostolizität der Überlieferungen betont. So ist auch "kein Zweifel darüber möglich, daß auch Tatian sich von derselben Absicht leiten ließ, in dem Diatessaron diejenigen Evangelien zusammenzustellen, die unmittelbar oder mittelbar apostolischen Ursprungs waren." Und es ist "weiterhin zu vermuten, daß Tatian mit den Evangelien zugleich auch die Überlieferung über die Verfasser begründet hat, daß er also die Schriften, die er zu diesem Vierklang vereinigt hat, auch sofort mit der notwendigen Autorität bekleidete, indem er sie unmittelbar oder mittelbar auf das Zeugnis von Aposteln zurückführte. Dann wird auch verständlich, warum für die nichtapostolischen Evangelien gerade Petrus und Paulus als die eigentlich verantwortlichen Gewährsmänner erscheinen, sofern Rom der Boden ist, auf dem diese Überlieferung zuerst ans Licht trat...." "Insofern dürfte also die Zurückführung der beiden nichtapostolischen Evangelien auf Petrus und Paulus in der ganzen Kirche auf Zustimmung rechnen, da um 150 niemand mehr das Prekäre der Herleitung eines Evangeliums von Paulus empfand." "Die Schwierigkeit aber, die der Kirche erwachsen müßte, wenn sie nun statt eines einzigen Evangeliums, wie man es bis dahin zu gebrauchen gewohnt war, ... nun deren vier erhielt, beseitigte Tatian in glänzender Weise, indem er die vier Schriften wiederum zu einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. 18ff. Dies gegen Zahn: Geschichte des neutest. Kanons, p. 150f; vgl. v. Harnack: Das neue Testament um das Jahr 200, p. 45f.

einzigen vereinigte. So hatte die Kirche in vollendeter Weise, was sie brauchte. Nicht nur ein Evangelium, das sich apostolischen Ursprungs rühmen mochte, sondern vier Evangelien, deren jedes Niederschlag apostolischen Wissens sein sollte. Und dennoch diese Evangelien nicht als getrennte Schriften, die mit ihren Widersprüchen Schwierigkeiten über Schwierigkeiten schufen, und Zweifel, Unglauben und Abfall hervorriefen, ... sondern als eine Einheit, gleichsam ein Bau, dessen Fugen und Schichten die Kunst des Baumeisters zu verbergen wußte." Diese These ist kühn; sie mag manches für sich haben; aber sie beruht doch auf Unsicherheit und verläuft in Vermutungen. Wenn die Annahme nötig wäre, daß aus der Freiheit gegenüber Zahl und Wortlaut der Evangelien, wie sie um 150 bestand, zur Gebundenheit von ca. 200 nur eine Persönlichkeit die Kirche könne geführt haben, so böte sich in Ermangelung anderer Namen in Tatian der Mann, der in der Tat zuerst von dem Vierklang der Evangelien gezeugt hat. Aber diese Entwicklung von Freiheit zur Gebundenheit war ein Erfordernis überall auch außerhalb des Wirkungskreises Tatians; und die Kirche ließ schwerlich sich damals einen Kanon schenken aus der Hand eines Mannes, den sie gleichzeitig verketzerte.

Was Justin betrifft, — dem Preuschen den Dialog mit Tryphon abspricht, - so hat er gewiß eine nicht kanonische Quelle gebraucht, aber neben unseren Synoptikern auch das vierte Evangelium gekannt. Marcion kontaminiert seinen Lukas mit Mt. und Mk. So wird es dort wohl dabei bleiben, daß schon zu Tatians Zeiten in Rom unsere vier Evangelien im kirchlichen Gebrauch waren, weit vorwiegend vor etwaigen anderen; sonst wäre auch der Titel Diatessaron schwerlich ohne weiteres verständlich gewesen. In einem neuen (dritten) Abschnitt bespricht Preuschen das Verfahren Tatians an der Hand von sieben Proben. "Was mit ihnen gezeigt werden sollte: das von Tatian geübte Verfahren, durch das es ihm gelang, die vier Einzelschriften so ineinander zu arbeiten, daß eine einheitliche Darstellung entstand, dürfte durch diese Proben erreicht sein. Sie zeigen, daß Tatian es in der Tat vermocht hat, "bei aller Schonung des Überlieferten eine ganz glatte Darstellung zuwege zu bringen." Kunstvoll hat er die Texte ineinander gefügt, sodaß wir heute, wenn die Evangelien selbst uns unbekannt wären, schwerlich irgendwelche Risse oder Nähte zu entdecken vermöchten. Diese sieben Proben lassen uns allerhand beobachten. Zunächst: unter ihnen ist eine aus Lk. allein: unter den übrigen sechs bildet

(nach Preuschen) Lk. viermal den Rahmen. Wenn diese Beobachtung für das ganze Werk zutreffen, also nicht zufällig bei diesen Stichproben gelten sollte, so würde sie der Ansicht v. Sodens widersprechen, der zufolge Tatian Mt. zugrunde gelegt habe. Sodann: Tatian nimmt in das zur Grundlage gemachte Evangelium aus den andern möglichst solche Worte, welche die Anschaulichkeit und Verständlichkeit erhöhen. Weiter: Tatian benutzt den vorkanonischen Text (85 it af ssc). "Hat Tatian seine Arbeit im Westen unternommen und demnach die dort im Gebrauch befindlichen Texte zugrunde gelegt, so wird man umgekehrt in der abendländischen Textüberlieferung auch noch die Spuren dieser Textformen zu finden erwarten dürfen." Ferner hat Tatian sich Eingriffe gestattet; so hat er in der Aussendungsrede die Synagoge gestrichen, welche als erster Gerichtsort sonst überall erwähnt wird; denn zu seiner Zeit gab es keine Gerichtsbarkeit der Synagogen über die Christen mehr. Oder er hat nach Preuschens Ansicht auch einmal den Sinn umgebogen; so wenn er in Mt. 5,46 = Lk. 6,32 an Stelle des Plural den Singular schreibt: Wenn ihr den liebt, der euch liebt . . .; "für Tatian ist ο αγαπων nicht irgend ein beliebiger menschlicher Freund, sondern Gott oder Christus" (?). Sollte diese Stelle gemeint sein bei den Worten: "Gedanken, die sich mit seiner Dogmatik nicht vertrugen, (wurden) ausgemerzt"? Ein anderer Beleg für diese Worte ist, es sei ausdrücklich betont, in den sieben Probestellen nicht zu finden. Gewiß kann Tatian auch gelegentlich einen kleinen Zusatz zur Verdeutlichung gemacht haben und z. B. Mt. 13,3f. = Mk. 4,3f. = Lk. 8,5f. hinter die Worte, weil es keinen Saft hatte" gesetzt haben: υπο τας ριζας αυτου. Aber es kann dieser "Zusatz" - und andere - schon dem vorkanonischen Text angehört haben, der ihm vorlag. Das Maß seiner Eingriffe dürfte also wohl auf ein sehr geringes zu beschränken sein und m. E. nur da anzuerkennen, wo der Zwang seiner Tendenz vorliegt. Endlich: "ein so freies Schalten mit den Vorlagen war allerdings nur dann möglich, wenn diese noch in keiner Hinsicht die Eigenschaften heiliger Urkunden besaßen, sondern wenn sie angesehen und behandelt werden konnten wie jedes andere Schriftstück." In einem vierten Abschnitt über Ort und Sprache kommt Preuschen zu denselben Resultaten wie die obigen Ausführungen. Endlich stellt er das Diatessaron in die Zeitlage hinein und bestimmt Tatians Absicht dahin: "Er machte den Versuch, die brauchbare und glaubwürdige Überlieferung des Schulstifters zu sammeln und daraus eine zusammenhängende Darstellung zu formen, die in einen chronologischen Rahmen gespannt, nicht eine bloße Aneinanderreihung
einzelner Geschichten und Reden war, sondern die "Vorstellung"
einer bestimmten Zielen zustrebenden Entwicklung erweckte."...
Nachdem es eine Zeitlang, wie Irenäus zeigt, unbedenklich benutzt
war, wurde es aus uns unbekannten Umständen verdrängt; allein
es lassen sich "allerlei Gründe vermuten, von denen der wichtigste
die im Kampf mit der Gnosis von der Synagoge entlehnte Vorstellung von der Unantastbarkeit des Gotteswortes ist. Sobald sich
diese Vorstellung durchsetzte, mußten die Tage des Diatessaron
gezählt sein."—

Unter dem Nachlaß1 befindet sich eine vollständige Übersetzung des arabischen Diatessaron in die deutsche Sprache; da eine solche noch nicht vorliegt, so soll sie hier folgen. Doch nicht nur deshalb. Im Vergleich mit den bruchstückartigen Bestandteilen des syrischarmenischen Diatessaron ist das arabische vollständig und zusammenhängend und gibt dadurch einen wünschenswerten Eindruck vom ganzen Werk; stellt freilich auch vielerlei neue Fragen. Sein Bestand wird eine Unterlage sein für die Frage nach dem Umfang: ob das arabische das ursprüngliche dem Umfang nach wiedergibt oder es erweitert hat; nach der Ergänzung der andern Quellen, ob eine solche möglich ist; nach dem Text, zu dessen Feststellung es seinen Beitrag liefern wird. Preuschen gibt nur die nackte Übersetzung. Es scheint aber notwendig, sie zu ergänzen. Vor allem liegen wertvolle Übersetzungen in das Englische vor von Hill und Hogg; sie sind in Deutschland wenig bekannt geworden und schwer zugänglich. Ein vollständiger Apparat aller Herausgeber-Varianten ist an sich wünschenswert und von mir selbstverständlich zunächst hergestellt. Aber sein Abdruck wäre zu umfangreich gewesen und war auch nicht notwendig; freilich die Auswahl bleibt immer subjektiv; Regeln lassen sich da nicht aufstellen, sondern es muß von Fall zu Fall entschieden werden; dabei schien größte Beschränkung geboten. Von einem eigentlichen textkritischen Apparat ist hier Abstand genommen; ein solcher war auch nicht von Preuschen beabsichtigt, wie die ganze Anlage beweist. Eine Kollation mit der Peschitta, deren Text zweifellos den des arabischen Diatessaron beeinflußt hat, wäre vielleicht begehrenswert. Allein beide Texte werden in genauester Kollation zur Darstellung und Geltung kommen bei der Rekonstruktion des griechischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genaue Angaben enthält das Vorwort.

Diatessaron, sodaß eine solche von sp hier sich erübrigt. Dagegen dürften einige Ausführungen notwendig sein über das arabische Diatessaron, seine Geschichte, seinen Text, seine Ausgaben und anderes, was z. T. nur allgemein orientiert, z. T. für die hier zu behandelnden Fragen, etwa über die Wertung des arabischen Zeugen, von Wichtigkeit ist.

## § 4.

## Das arabische Diatessaron.

Vom arabischen Diatessaron sind im wesentlichen nur zwei Handschriften erhalten, die den verschiedenen Ausgaben zugrunde liegen; darüber hinaus nur kleine Fragmente. Sie sind in den Werken von Ciasca, Zahn, Euringer u. a. ausführlich beschrieben¹. Die eine erwarb der Maronit Joseph Simon Assemani 1719 für die Vatikanische Bibliothek; dort trägt sie die Nummer arabice XIV; sie ist ein codex bombycinus, der 123 Blätter umfaßt, geschrieben im 14. (vielleicht 13.) Jahrhundert und zwar in Ägypten; es fehlen in ihr zwei Blätter¹. Ciasca hat in seiner Dissertation sie beschrieben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Agostino Ciasca: De Tatiani Diatessaron arabica versione, in Pitra: Analecta sacra spicilegia Solesmensi parata, tom.IV, p. 465, Paris 1883 ("Dissertation"); und P. Agostino Ciasca, Bibliothecae ap. Vaticanae scriptor: Tatiani evangeliorum harmoniae arabice (nunc primum ex duplici codice edidit et translatione latina donavit), Romae 1888. — Theodor Zahn: Forschungen I, p. 294f. und Geschichte I, 394. II, 530f.; Forschungen IV, 91: Der Text des von A. Ciasca (Rom 1888) hrsg. arabischen Diatessaron untersucht von Dr. E. Sellin. — Die Fragmente in: Bardenhewer Biblische Studien, Band 17, 1912. Die Überlieferung der arabischen Übersetzung des Diatessaron von Dr. Sebastian Euringer mit einer Textbeilage: Die Beiruter Fragmente hrsg. und übersetzt von Dr. G. Graf, Freiburg, Herder 1912. - Vgl. auch: Stephan Evodius Assemani: Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita ab Angelo Maio bibliothecae vaticanae praefecto IV Romae 1831, 14. - Lagarde: Nachrichten v. d. kgl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg.-Aug.-Univers. Göttingen 17, 3, 86. N. 4, p. 151-158. - Dazu: Duncan Willey: A Fragment of Tatians Diatessaron, Expos. Times 25, 1914, 31f., London, British Museum, Rich. 7163 = Forshill 19 mit Mt. 26, 40b und 41; Luk. 22, 43 und 44; Mt. 26, 42-50; Joh. 18,4-9; Mt. 26, 50b, Joh. 18, 10 und 11; Mt. 26, 52b—54; Lk. 22,51, Mt. 26,55; Lk. 22,52 und 53; Mt. 26,56, Mk. 14,51 und 52; Joh. 18,12 und 13.

¹ Blatt 17: Luk. 6,6—9, Mk. 3,4—5, Mt. 12,11—12 und 14—21, Luk. 6,12—13, Mk. 3,7—12, Luk. 6,18—19. Und Blatt 117: Luk.23, 55—56°a; Mk. 16,1, Luk. 23,56°b, Mt. 27,62—28,1°a, Luk. 24,1°a, Mt. 28,1°b, Luk. 24,1°b, Mk. 16,3—4°a, Mt. 28,2°a, Luk. 24,2°a, Mt. 28,2°b—4, Luk. 24,5, Mt. 28,5—6, Luk. 24,4—7.

als Textprobe Kapitel 48 und 49 gegeben und eine Tabelle über die Reihenfolge der Fragmente hinzugefügt. Die andere kam 1886 in das Museum Borgianum durch Vermittlung des apostolischen Visitators der katholischen Kopten Antonius Morcos als Geschenk des Notablen Halim Dos Rali in Kairo; sie umfaßt 355 Blätter und ist auch in Ägypten im 14. Jahrhundert geschrieben. Aus Anlaß des 50 jährigen Priesterjubiläums Leos XIII. hat im Auftrage des Collegium Scriptorum Ciasca den arabischen Text herausgegeben. Er hat den Vatikanischen Codex, genannt A, zugrunde gelegt, dessen Lücken aus dem Borgianum, genannt B, ergänzt1; vereinzelte ihm besser erscheinende Lesarten stellte er aus B in A ein; ließ mit B zwei Abschnitte aus A aus und gab die Varianten von B in Fußnoten. Die Namen der Evangelisten bei den einzelnen Zitaten, die in A in Rot stehen, waren gewiß schon in der Vorlage, aus unbekannter Zeit und von unbekannter Hand; Ciasca bringt sie unter Berichtigung einzelner Irrtümer. In der vorangestellten lateinischen Übersetzung paßt er den Text demjenigen der Clementinischen Vulgata an<sup>2</sup>. — Zu Pfingsten 1890 wurden an der Pforte des Maronitenklosters Luaiza nordöstlich Beirut unter Abfällen drei Papier-Blätter gefunden; sie enthalten den Abendmahlsbericht nach dem Diatessaron, beginnend mit Luk. 22,27-30 und 7-10, und endend mit Joh. 13,30 und 31, worauf eine inhaltsreiche Unterschrift folgt. Nach ihr ist die Handschrift am 20. Juli 1332 nach Christus fertiggestellt und hat einen viergliedrigen Stammbaum<sup>3</sup>. Euringer hat sie herausgegeben. Soweit die Handschriften.

Zwei weitere Ausgaben folgten in englischer Sprache. Hamlyn Hill gab das arabische Diatessaron heraus unter dem Titel: The earliest Life of Christ (being the Diatessaron of Tatian) literally translated from the arabic version. Edinburgh, Clark 1894. Er selbst beschreibt sein Verfahren: Es wurden Stichproben gemacht, um Ciascas Latein am Arabischen zu prüfen. Dann wurde das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex duobus manuscriptis, alterum (A) mutilum corruptumque erat, alterum (B) integrum sed orthographice mendosum satis. Hinc, quam dedi textum, ex codice Vaticano, superflua recidens, expressi; eius lacunas ex alio implevi erroresque pro opportunitate ex eodem emendavi, (p. XIV). Euringer irrt also, wenn er sagt, Ciasca habe seiner Rekonstruktion B zugrunde gelegt (p. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In hac versione quantum salva fidelitate integrum fuit, indolem stylumque servavi Clementinae vulgatae, p. XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> cf. Euringer; dort auch seine Auseinandersetzung mit R. P. Cheikho S. J., cf. Journal Asiatique 9. série, tome X. Sept.—Okt. 1897, 301—307.

Latein ins Englische übersetzt (!), und endlich der englische Text mit dem arabischen verglichen. Für den Vergleich zwischen dem lateinischen und arabischen fühlt Hill sich zu Dank verpflichtet dem Dr. Neubauer von der Bodleian library und für den Vergleich zwischen dem englischen und arabischen Text einem ungenannten arabischen Scholaren. Mr. Buchanan Gray, lecturer in Hebrew und the old Testament, Mansfield College, verglich diesen Teil des Werks. Hill gibt auf dem linken Rand die Kapitelzahl des arabischen Diatessaron, welches in 54 gleich lange und ein kleineres 55. Kapitel eingeteilt ist, und weiter die Verszahlen, diese im allgemeinen nach der Authorised Version, auf dem rechten Rand die evangelischen Stellen nach der Handschrift. Die andere Ausgabe ist die von Hope W. Hogg: The diatessaron of Tatian, in Alen Menzies, Prof. of Biblical Criticism, St. Mary's College, St. Andrews: "Antenicene Christian library. Additional volume containing Early Christian Works discovered since the completion of the Series and Selections from the Commentaries of Origen. Edinburgh Clark 1897". In einer umfassenden Einleitung berichtet Hogg selbst über seine Ausgabe: sie sei unabhängig von jenen beiden andern, von der lateinischen Ciascas und der von Hill, übersetzt aus dem arabischenText Ciascas, nicht aus den Manuskripten selbst; sie sei eine möglichst wörtliche Übersetzung mit dem Versuch, auch die Stellung der arabischen Worte nach Möglichkeit zu wahren; Zeiten und Konjunktionen seien im Arabischen zu unbestimmt und darum hier an den syrischen Text angepaßt (- soweit ich sehe, an sp -); it is therefore only where it differs from these that our translation can be quoted without investigation as giving positive evidence. Am Rand übernimmt sie die Randnotizen Hills und fügt einen exakten Index bei, der die Evangelienzitate und die betreffenden Stellen im arabischen Diatessaron zusammenstellt.

Mit diesem Selbstzeugnis bei Hogg sind wir zur Frage nach der Art der Ausgaben gekommen. Ciasca beansprucht nicht, eine streng kritische Ausgabe der beiden Manuskripte zu sein. B ist zwar jünger als A, hat aber oft einen besseren (d. h. originaleren) Text erhalten, originaler sowohl in bezug auf die arabische Urausgabe, als auch in bezug auf das ursprüngliche Werk Tatians. Die arabische Version der Evangelien wird stellenweise auf den Text beider Manuskripte bzw. ihres Ahns eingewirkt haben. Ähnlich urteilt A.Hjelt (Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron, Leipzig 1901) und fügt hinzu: "Hätte der Herausgeber eine Methode befolgt,

welche diesem Sachverhalt gerecht geworden wäre, würde sein Text sich in mehrfacher Hinsicht anders gestaltet haben; denn nicht nur viele Lesarten des Codex B wären aus den Fußnoten in den Text gerückt, sondern auch da, wo beide Handschriften übereinstimmen. würden öftere Korrekturen sich als notwendig erwiesen haben" (p. 61). Es ist schmerzlich, daß Preuschen kein Wort hinterlassen hat über Art und Absicht seiner Übersetzung; so muß man aus der Übersetzung selbst, aus dem Vergleich mit der von Hogg und aus kleinen Indizien des handschriftlichen Exemplars Schlüsse ziehen. Sie erweist sich als möglichst wortgetreu und schreckt auch vor Anstößen in Ausdruck und Stil nicht zurück; auch in den Zeiten ist sie bestrebt, sich möglichst an den arabischen Text anzupassen; in der Wiedergabe der Konjunktionen beharrt sie monoton bei der Verdeutschung mit "und". Sie scheint keine Einsicht in die Manuskripte selbst genommen zu haben, sondern ist eine selbständige Übersetzung aus dem Arabischen des Ciasca. Unabhängig von Hill und Hogg, notiert die Handschrift an ganz vereinzelten Stellen in Überschrift und Bleistift eine Übersetzungsvariante Hoggs. An Stellen, wo die Eigenart der deutschen oder englischen Sprache zu Abweichungen vom Wortlaut zwingt, ergänzen (um nicht zu sagen: berichtigen) sich beide in wertvollster Weise.

Die Frage nach der Komposition der Harmonie muß hier noch zurückgestellt werden, bis sie mit der im armenischen Diatessaron zugleich besprochen werden kann. So kommen hier nur zwei Fragen in Betracht: die über das Verhältnis, in welchem diese Harmonie zu dem Werke des Tatian steht, und die über diesen Text, seine Art und seinen Wert.

Über die erste dieser beiden Fragen geben die Beilagen Aufschluß. Die Inskription von B ist in mehrfacher Hinsicht interessant; sie lautet: "Im Vertrauen auf die Hilfe des höchsten Gottes beginnen wir zu beschreiben das heilige Evangelium und den blühenden Garten, genannt Diatessaron — was das vierfache bedeutet —, welches Tatianus der Grieche zusammengestellt hat aus den vier Evangelisten, aus Matthäus dem Erwählten, dessen Zeichen M ist, aus Markus dem Auserkorenen, dessen Zeichen R ist, aus Lukas dem Liebenswerten, dessen Zeichen L ist, und aus Johannes dem Geliebten, dessen Zeichen H ist. Aus der syrischen übertrug es in die arabische Sprache der hochgelehrte Presbyter Abu-l-Pharag Abdullah Ben-at-Tib, dem Gott wohlgefällig sein möge". Nun weiter bei Ciasca: Exordium duxit dicens: Evangelium Jesu Filii Dei vivi.

Bei Zahn und Socin: "Derselbe hat angefangen vorne und anfangend gesagt: das Evangelium Jesu des Sohnes des lebendigen Gottes." Bei Euringer: "Es beginnt am Anfang: Und er sagt beginnend: Evangelium Jesu, des Sohnes des lebendigen Gottes." Bei Hogg: He began with the first of (Anmerkung: simply: he began with; - und nun Kleindruck bis zum Wort: God): And he said: The beginning of (Anmerkung: die Vokalzeichen ermöglichen auch die Konstruktion: And he said as a beginning: The) the Gospel of Jesus the Son of the living God. (Und nun im Großdruck:) Joh.: In the beginning nämlich Joh. 1,1ff. Die Unterschrift in B lautet: bei Ciasca: Absolutum est Evangelium, quod Tatianus collegit e quattuor Evangeliis sanctorum apostolorum et beatorum quattuor Evangelistarum, quibus sit pax, quod Diatessaron, id est Quaternarium, nuncupavit. Ex syriaco in arabicum transtulit eximius doctor presbyter Abu-l-Pharag Abdullah Ben-at-Tib, in quo deus sibi complaceat, ab exemplari exarato manu Ghobasi ben Ali Almottaveb, discipuli Honain ben Ishac, quorum deus misereatur. Amen<sup>1</sup>. Für einen Augenblick kann von den entsprechenden Stücken bei A abgesehen werden.

Zunächst erfahren wir, daß das arabische Diatessaron eine Übersetzung ist. Die Schreibweise des Namens des Übersetzers steht nicht genau fest. Zahn hält für richtig: Ibn et Tib; Ciasca druckt: Ben-at-Tib., Euringer: ibn at-Tabib aus der Überschrift in B, und ibn at-Tayyib aus der Unterschrift; Hogg: Ibn-at-Tayyib. Tayyib war ein nestorianischer Mönch, Presbyter und Patriarchatssekretär, hochangesehen als Philosoph und Erklärer heiliger Schriften, gestorben 1043; Euringer hat es wahrscheinlich gemacht, daß er in der Tat der Übersetzer des arabischen Diatessaron ist<sup>2</sup>; im Chroni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahn nach Socin: Fertig ist das Evangelium, welches gesammelt hat Tatianus und welches er genannt hat Diatessaron, d. h. Quaternarium, gesammelt aus den vier Evangelien der Apostel, der Reinen, der vier Evangelisten, der Guten, — über ihnen sei Heil! Es hat dasselbe übersetzt der Presbyter, der Gute, der Gelehrte Abulfaradsch Abdullah ibn et Tib — Gott habe ihn selig! — Aus dem Syrischen in das Arabische aus einer Handschrift mit der Schrift des Isa ibn Ali el Mutatabbib, des Schülers des Honain ibn Ishaq — Gott begnade sie! Amen. — Ebenso bei Hogg bis auf die Schreibweise der zwei Namen: Abu'l Farej Abdullah ibn-at-Tayyib und Motatabbib.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen Cheikho. Das Beiruter Fragment erwähnt nämlich in einer Schlußnotiz drei frühere Kopisten. Durch sie meint Cheikho für den Ahn auf das 10. oder 9. Jahrhundert zurückzukommen. Cette traduction serait dans ce cas antérieure a celle d'Abou'l-Faradj 'Abdullah Ibn at-Tayib publiée par

con Syriacum des Barhebräus ed. Bedjan 1890 lesen wir: "Ich vermute, daß er in der syrischen Lesekunst schwach war; denn ich fand überall in seinen Interpretationen Fehler." Die syrische Vorlage war geschrieben von der Hand des Isa ibn Ali al-Motatabbeb, wie Ciasca die Schreibweise dieses Namens in einer Schlußnote berichtigt, und dieser ist nach Euringer identisch mit dem Nestorianer, dem syrisch-arabischen Lexikographen Iso bar Ali, in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts<sup>1</sup>. Sodann ist also im syrisch-arabischen Sprachgebiet im 9.—11. Jahrhundert es traditionell bekannt, daß Tatian "der Grieche" der Verfasser des Diatessaron ist. Wenn er, dessen Heimat, wie allbekannt, Assyrien war, gerade in dieser Zone und gerade in Verbindung mit diesem seinem Werk "der Grieche" genannt wird, so spricht dieser Umstand sehr stark dafür, daß das Diatessaron griechisch abgefaßt war. Weiter erhebt sich die Frage, ob die Arbeit des Tayyib eine bloße Übersetzung oder zugleich eine Bearbeitung ist, d. h. ob und wie weit das arabische identisch ist mit dem syrischen Diatessaron. Denn zweifelhaft wird die Identität in zweifacher Hinsicht. Die syrischen Schriftsteller behaupten einmal, daß das Diatessaron begonnen habe mit Joh. 1,1f; nämlich Dionysius Barsalibi, Bischof von Amida in Mesopotamien (1171 gest.) in der Vorrede zum Evangelium des Markus und Barhebräus, ein jakobitischer Primas des 13. Jahrhunderts, in Horreum Mysteriorum, Vorrede zum Matthäus. Unter den syrischen Vätern behaupten zum andern Theodoret, daß Tatian die Genealogien entfernt habe und alles, was für die menschliche Geburt Jesu zeuge2. Beides scheint für das arabische Diatessaron nicht zuzutreffen. Für die erste dieser beiden Fragen ist hier der Ort, mit der vorstehenden Inskription aus B das entsprechende Stück aus A zu vergleichen. Es lautet nach Hogg: In the name of the Father and the Son and the holy Spirit, giver of life, the God that is one in substance in his essence and three persons in his attributes. Diese Vorbemerkung hat

Ciasca. D'autre part, comme notre manuscript ne présente que des variantes insignifiantes avec le texte imprimé, il résulterait de cette découverte qu' Ibn at-Tayib ne serait pas l'auteur de la version de Diatessaron qu'on lui a attribuée. Doch Euringer führt mit diesen drei Mittelgliedern den Stammbaum der Fragmente auf einen "codex antiquus Antiochenus" zurück, der wieder aus der Übersetzung des Tayyib abstammt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es war der Schüler des Arztes und Gelehrten Honain, der 873 starb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ουτος (scl. Τατιανος) και το διατεσσαρον καλουμενον συντεθεικεν Ευαγγελιον, τας τε γενεαλογιας περικοψας και τα αλλα οσα εκ σπερματος Δαυιδ κατα σαρκα γεγεννημενον τον κυριον δεικνυσιν Migne Patr. graeca tom 83, col. 373.

natürlich nicht im ursprünglichen Diatessaron gestanden; darum wohl ist sie in den anderen Werken fortgeblieben. The first of his Gospel is: He began the first of his Gospel with Mark. And he said: The beginning of the Gospel of Jesus the Messiah, the Son of God. John: In the beginning ... Zahn gibt (Forsch. I, p. 245) nach Rosenmüller, in dem er die Abweichungen von Ackerbladet in der Anmerkung hinzufügt: E Marco. Initium Evangelii eius et dixit (Ackerbladet nur: Marco, also omittiert er die Worte Initium bis dixit; Assemani: exordium primum evangelii ex Marco dixit): Initium evangelii Jesu Messiae filii dei (filii dei fehlt bei Assemani). Johannes. Initium evangelii eius (Ackerbladet omittiert Initium bis eius): es folgt Joh. 1,1 f.1. Diese Berichte sind reichlich unklar. Um so schmerzlicher ist es, daß Preuschen gar keine Über- und Unterschriften erwähnte. Jedenfalls scheint in der sich in dieser Überschrift aussprechenden Tradition das arabische Diatessaron mit Markus 1,1 begonnen zu haben. Diese Tradition wird bestärkt durch die Notiz in dem Kommentar des Tayyib zu Mk. 1,1 ,... and some say, that the Greek citation and in the Diatessaron which Tatian the pupil of Justinus the philosopher wrote, the quotation is not written ,, Isaiah", but ,, as it is written in the prophet". Mag auch die Konstruktion nicht ganz klar sein, so hat doch Tayvib Exemplare des Diatessaron mit Mk. 1,1 f. gekannt<sup>2</sup>. Nun aber beginnen beide uns erhaltene Manuskripte der syrischen Tradition gemäß mit Joh. 1,1. Wenn das arabische Diatessaron mit Mk. 1,1 ursprünglich angefangen hat, wie ist es dann zu erklären, daß dieser Abschnitt in den beiden, von einander unabhängigen Repräsentanten sollte verloren gegangen sein? Dafür läßt sich schwerlich ein Grund denken. Dagegen aber spricht, daß es sich kaum vorstellen läßt, wo eine Autorhand nach Mk. 1,1f. wollte Joh. 1,1f. unterbringen. Dann bleibt nur die Annahme übrig, daß in einigen Exemplaren des arabischen Diatessaron Mk. 1,1 f. später hinzugefügt ist. Das Streben nach Vervollständigung durch die noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Unterschrift in A lautet: (Here) endeth by the help of God the holy Gospel that Tatianus compiled from the four Gospels which is known as Diatessaron. And praise be to God, as he is entitled to it and lord of it! And to him be the glory for ever.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hogg bemerkt, daß das arabische Wort für beginning beide Male dasselbe ist wie dasjenige, welches Tayyib (Brit.Mus.Ms.) in seinem Kommentar zu Mk. gebraucht, und doch ein anderer Ausdruck als das des evangelischen Textes, welcher dem Kommentar vorangestellt ist. — Da könnte man vermuten, daß die Worte in der Inscriptio in A irgendwie auf Tayyib zurückgehen.

ungebrauchten Stücke der Evangelien ist ein hinreichender Erklärungsgrund. Dafür spricht auch, daß zu Luk. 1,5 am Rand eine Notiz in Kleinschrift steht, die nach Rosenmüller lautet: initium evangelii annunciationis Lucae. Propterea quod Luk. 1,1—4. Demnach hat das arabische Diatessaron, ganz wie es die syrische Tradition will, mit Joh. 1,1f. angefangen; aber in einzelnen Exemplaren ist bald Lukas 1,1-4, bald Mk. 1,1f. ergänzend vorangestellt.

War nun das Streben nach Ergänzung das einzige Motiv zur Voranstellung von Mk. 1,1 f.? Wie mir scheint, hängt diese Ergänzung mit der Frage nach dem Titel des Werks zusammen<sup>1</sup>. Das Werk hat weder in den beiden Handschriften noch in den beiden Überschriften einen Titel. Es ist nicht vorstellbar, daß der Verfasser Tatian seinem Werk keinen Titel gab. Es ist nach dem handschriftlichen Befund ziemlich leicht zu sagen, welchen Titel es nicht führte; nämlich nicht den Titel: Diatessaron. In der Unterschrift zu A steht deutlich, daß es nur bekannt war als Diatessaron; nämlich das "Evangelium". In der Überschrift in A findet sich das Wort Diatessaron überhaupt nicht, wohl aber "Evangelium", bzw. "Evangelium Jesu Christi." Erinnern wir uns nun an die Überschrift in B (cf. S. 53 unten). Auch hier ist das Werk Tatians zunächst schlechtweg Evangelium genannt und dann bemerkt, daß es Diatessaron genannt werde, weil es aus den vier Evangelien zusammen gestellt sei. Allerdings stammt dieser Satz nicht vom Autor; aber der Schluß liegt nahe, daß bis zum Schreiber dieses Satzes sich die Erinnerung erhalten hatte, daß der ursprüngliche Titel lautete: "Evangelium2". Dann sind um so bedeutsamer die folgenden Worte bei Ciasca: exordium duxit dicens: Evangelium Jesu filii dei vivi.

Das bestätigt sich durch die Unterschrift im Beiruter Fragment: "Vollendet ist mit Hilfe Gottes das heilige Evangelium, welches Tatianus aus den

vier Evangelien gesammelt hat", bekannt als Dadajatasarun!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahn in Gesch. II, 2 p. 538f. "Der Titel lautete also wahrscheinlich: Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes, (welches ist das) Diatessaron." Denn: "warum sollen uns die beiden arabischen Handschriften nicht den ursprünglichen Titel vollständiger (als das bloße "Evangelium") erhalten haben?" (sie haben direkt gar keinen Titel erhalten und stimmen im indirekten Zeugnisse nicht zusammen). "Hinter diesen aus Mk. 1,1 entlehnten Worten hatte immer noch das zusätzliche (?) το δια τεσσαρών Platz" (es steht aber nirgends in einem als Titel anzusehenden Wortlaut). "Auch der Epilog des codex B bezeugt, daß Tatian selbst sein Werk so genannt habe" (das ist ein Irrtum; cf. oben). "In obigem Titel bin ich weder dem Vaticanus noch dem Borgianus vollständig gefolgt."

Die ersten drei Worte können unmöglich zur Substanz des evangelischen Textes gehört haben. Folglich waren die Worte Evangelium Jesu filii dei vivi als Überschrift gemeint. Zu demselben Resultat kommen wir, wenn wir Hogg folgen. Den Kleindruck: And he said: The beginning of dürfen wir als späteren Zusatz verstehen; dann ist the Gospel of Jesus the Son of the living God als Titel gemeint. Fassen wir alle diese Beobachtungen zusammen, so war die ursprüngliche Überschrift: Evangelium. Dazu traten allmählich die verschiedenen Erweiterungen: Jesu Christi, Jesu filii dei vivi. So lautete auch Mk. 1,1 ursprünglich: αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου δ2 Ja 050, 168. Jr. Ωρ. alii; und erhielt dann die Zusätze υιου θεου, bzw. υιου του θεου; so war auch ευαγγελιον der Gesamttitel, der dann durch ein vierfaches κατα näher bestimmt wurde. Aber ευαγγελιον mit dem Zusatz ιησου χριστου erinnerte an Mk. 1,1. Wie man bei den einzelnen Evangelienzitaten die entsprechenden Rubriken hinzufügte, so faßte man irrtümlich den Titel als Zitat aus Mk. 1,1; schrieb davor "Markus" und ergänzte nun αρχη, also: The beginning of the Gospel of Jesus. Das arabische Diatessaron (und auch seine syrische Vorlage?) führte ursprünglich den bloßen Titel Evangelium ohne Verfassernamen (war aber bekannt als Diatessaron Tatians). Dies Ergebnis des handschriftlichen Befundes entspricht genau demjenigen aus der vorstehenden historischen Tradition.

Der eine Einwand gegen die Identität des arabischen Diatessaron mit dem ursprünglichen Werk Tatians, der aus der Frage der ersten Perikope, ist hingefallen. Wie steht es mit dem andern? Nach Theodoret fehlten im Diatessaron¹ die Genealogien; in A steht sie an der betreffenden Stelle. Ciasca hat schon in seiner Ausgabe der Dissertation mit Recht vermutet, daß eine spätere Hand sie hier eingestellt habe. Diese Vermutung bestätigt B. Denn hier steht sie am Schluß vor der Subscriptio unter dem eigenen Titel: liber generationis Jesu; und zwar folgt auf die aus Mt. die aus Luk. ohne Zwischenraum. Ob nun der Übersetzer, bzw. ein späterer, sie hinzugefügt hat, oder ob sie aus der syrischen Vorlage an dieser Stelle mit abgeschrieben ist, wie wahrscheinlicher; jedenfalls fehlt sie im

<sup>1</sup> Nicht etwa in vereinzelten Exemplaren, sondern in allen, die Theodoret fand. Εχρησαντο δε τουτου, ου μονοι οι της εκεινου συμμοριας, αλλα και οι τοις αποστολικοις επομενοι δογμασι, την της συνθηκης κακουργιαν ουκ εγνωκοτες, αλλ απλουστερον ως συντομω τω Βιβλιω χρησαμενοι. Ευρον δε καγω πλειους η διακοσιας Βιβλους τοιαυτας εν ταις παρ ημιν εκκλησιαις τετιμημενας, και πασας συναγαγων απεθεμην και τα των τετταρτων ευαγγελιστων αντεισηγαγον Ευαγγελια, cf. oben.

Corpus des arabischen wie des syrischen Diatessaron. Wenn aber die Genealogie in A hinzugekommen ist, so könnten eventuell Stellen über die Abstammung Jesu von David, wenn solche sich finden, ebenso von späterer Hand eingesetzt sein. Auch von hier aus ist gegen die Identität des arabischen Diatessaron mit der Arbeit des Tatian nichts einzuwenden. Darüber hinaus bleibt fraglich, wie weit das Zeugnis des Theodoret überhaupt berechtigt ist. Die Genealogie von Luk. 3,23-38 fehlt auch in H 376 und ebenso im Ahn von δ5, dessen jetziges Register abweicht von der überlieferten Gestalt. Da Mt. 3,1 wie Mk. 1,1 beginnt und 1,18 wie ein neuer Anfang aussieht, so hat auch Mt. wohl frühzeitig in verschiedenen Gegenden längere oder kürzere Einleitungen gehabt, mit oder ohne Genealogie. Und wenn, welche Genealogie hätte dann Tatian abgeschnitten? Die des vorkanonischen Textes mit der natürlichen Geburt oder die des kanonischen Textes mit der übernatürlichen? Nur der vorkanonische widerspricht der Tendenz des Tatian. Theodoret denkt aber offenbar an den kanonischen Text. Dessen Genealogie behauptet aber gar nicht die Abkunft Jesu von David nach dem Fleisch. Ihre Ausstoßung wäre nicht absolut notwendig gewesen. Auch finden sich Sonderlesarten des Tatian im Sinn der natürlichen Abstammung. Man wird also auf das Zeugnis des Theodoret nicht allzu viel Gewicht legen dürfen bei der Rekonstruktion des Textes.

Wenn aber der arabische Text auch nur in einem Punkt einen Zuwachs erhalten hat, wie die Genealogie in A, dann könnten Erweiterungen sich auch anderswo finden. Und wenn Erweiterungen, so kann der Text auch verloren haben. Hogg weist mit Recht auf Mt. 3,16<sup>b</sup> als Beispiel hin, wozu Ishodad bezeugt: and straightway as the diatessaron testifieth, light shone forth (cf. Harris fragments, p. 43f.). Auch diese Beobachtungen kommen für den Zeugenwert in Betracht.

Ob nun solche Erweiterungen und Verluste schon in der syrischen Vorlage waren, oder ob sie nur den uns erhaltenen Exemplaren der arabischen Form angehören; immer stellen sie die Frage, ob Tayyib wirklich nur ein Übersetzer war, wie die Beilagen aussagen, oder ob er zugleich ein Bearbeiter zur Vorlage war. Die Bearbeitung könnte sich auf die Komposition und auf den Text beziehen. Die Frage der Komposition hat Zahn untersucht (Gesch. II, 2, p. 534f.) mit dem Ergebnis, daß Tayyib im allgemeinen in der Komposition mit dem syrischen Diatessaron übereinstimmt, aber

einige Eingriffe vorgenommen hat. In bezug auf den Text kann kein Zweifel obwalten, daß das arabische stark vom syrischen Diatessaron abweicht. Hemphill (The Diatessaron of Tatian, London 1888) nimmt an, daß diese Textabweichungen schon in der syrischen Vorlage standen, und ebenso Sellin (in Zahns Forschungen 4, p. 227ff.); Zahn schreibt die Textrevision auch dem Tayyib zu; das mag schwer zu entscheiden sein. Jedenfalls zeigt der arabische Text eine starke Anpassung an sp. Es ist aber keineswegs der Text von sp einfach übernommen. Unter den Abweichungen von sp mögen einige aus sph sich erklären lassen; andere zeigen Übereinstimmung mit Aphraates und Ephraem und lassen daher auch die Erhaltung von ursprünglichen Lesarten über diese beiden Kirchenväter hinaus vermuten; finden sich Lesarten, die nicht den Charakter von Zufälligkeiten, Abschreibefehlern, Willkürlichkeiten, Stilgleichungen usw. tragen, so werden sie um so mehr als ursprünglich angesehen werden können, als sie ja der Anpassung an sp entgangen sind. Sellin urteilt über den Wert dieser arabischen Version zur Textrekonstruktion (p. 243f.): "Der Übersetzer verfährt nicht knechtisch, aber treu. Partikeln, Konjunktionen, ja auch einzelne Substantiva oder Verba mag er hier und da mit andern, die einen ähnlichen Sinn ergeben, vertauscht haben; aber selbständige Zusätze, Freiheiten, durch die der Sinn modifiziert würde, gestattet er sich an keiner Stelle.... An Stellen, die uns von T nicht mehr erhalten sind (nämlich bei Ephr. und Aphr.), können wir auf Grund von Abweichungen, die A von sp und sph bietet, schließen, daß diese sich im Text des ursprünglichen Diatessaron gefunden haben.... In Fällen, wo A mit sp und sph übereinstimmt, und T uns nicht überliefert ist, müssen wir uns bescheiden, nicht feststellen zu können, ob sp und A diese Lesart aus T übernommen haben oder ob sie erst sp entstammt.... Auf Grund einer durchgängigen Vergleichung von A mit Ephraem und Aphraates auf der einen, und sp und sph auf der anderen Seite wird der Text der arabischen Übersetzung ein brauchbares Mittel, Beiträge zur Rekonstruktion des ursprünglichen Tatianischen Textes zu liefern." Pessimistischer urteilt Zahn: Es "ergibt sich für diejenigen Stücke von Ar, welche durch die syrischen Zeugen überhaupt nicht bezeugt sind, daß wir die Hoffnung, in demselben Reste des eigentümlichen Tatianischen Textes mit Sicherheit zu ermitteln, von vornherein zu einem bescheidenen Maß herabstimmen müssen." (Gesch. II, 2, p. 534).

# Übersetzung.

1.

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
 3 Gott ist das Wort. 2 Dies (war) im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch seine Hand, und ohne es ist nichts Vorhandenes, auch (nicht)
 4 eines. 4 In ihm war das Leben, und das Leben es war das Licht der
 5 Menschen. 5 Und das Licht schien in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen.

# Vorbemerkungen zum Gebrauch des Apparats.

Die beiden Manuskripte des arabischen Tatian sind durch A und B bezeichnet. Die textkritischen Abkürzungen sind die üblichen; z. B.: l = loco, om = omittit. Die syrischen Zeugen sind zitiert;  $s^{g}$  nach der Ausgabe von Burkitt,  $s^{h}$  nach Lewis und Gibson,  $s^{p}$  nach Gwilliam,  $s^{ph}$  nach White. Die englische Übersetzung in Abweichung von Preuschen ist die von Hogg, wenn nicht Hill genannt ist. Wo aber für ein arabisches Wort die Bedeutung angegeben ist, da ist sie aus dem kleinen, aber zuverlässigen Wörterbuch von Belot (Vocabulaire arabe-français . . . . par le père J. B. Belot, de la Cle de Jésus. 12. éd. Beyrouth, 1924) oder aus dem bekannten englischen von Lane genommen; für die syrischen Bedeutungen ist Payne-Smith benutzt, wenn nicht ausdrücklich Brockelmann angegeben ist. Alle Varianten, die Preuschen und (bzw. oder) Hogg vermerkt haben, sind auch hier aufgenommen; die darüber hinaus bei Ciasca stehen, sind völlig belanglos.

Unter den Umschreibungen der syrischen (arabischen) Buchstaben seien erwähnt: '= Alaf, g ( $\check{g}$ ) = Gamal,  $\check{u}$  = waw, z = Zain,  $\check{h}$  = Het rsp. ar. H $\bar{a}$ ,  $\check{h}$  = ar. H $\bar{a}$ ,  $\check{t}$  = Tet,  $\check{t}$  = Jod, s = Semkat, '= E, s = Sade,  $\check{s}$  = Šin. Einige Eigentümlichkeiten der arabischen Sprache sind beachtenswert. Häufig sind Nominalsätze; das Tempus der Kopula, die deutsch hinzugefügt werden muß, ergibt sich aus dem Zusammenhang. Zwei Verba, von denen das zweite logisch abhängt vom ersten, werden häufig asyndetisch oder syndetisch nebeneinander gesetzt, z. B.: er fing an (und) er tat statt: fing an, zu tun. Steht das Zeitwort am Anfang des Satzes, so braucht auch arabisch nicht immer Verbum und Subjekt kongruent zu sein; auch ist die Grenze zwischen Kollektivum und Plural nicht immer

Titel fehlt. — Joh. 1, 1 Hill in Anmerkung: probably was 1 ist. Im Arabischen steht ein Nominalsatz mit pronominaler Kopula. Die Zeitsphäre bestimmt sich nach dem Zusammenhang; diese Bemerkung gilt fortab für analoge Fälle. — 3 wörtlich: und ohne es ist auch nicht ein einziges, was vorgefunden wird. — Punkt vor εν αυτω. — 4 is (auch Hill) 1 war, cf. v. 1. — 5 apprehended, Hill overcame lit. took hold of.

5 Es war in den Tagen des Herodes, des Königs, ein Priester, 6 sein Name (war) Zacharias, von der Familie Abia und sein Weib von den Töchtern Arons, ihr Name (war) Elisabeth. 6 Und sie 7 waren zusammen lauter vor Gott und sie wandelten in allen seinen Geboten und in den Gerechtsamen Gottes ohne Tadel. 7 Und nicht 8 war ihnen ein Sohn, darum, daß Elisabeth unfruchtbar war, und sie waren zusammen hoch in Jahren. 8 Und während er den Priester- 9 dienst übte, in der Ordnung seines Dienstes vor Gott 9 nach der 10 Gewohnheit des Priestertums, traf es sich für ihn, daß er räucherte das Rauchopfer; da trat er ein in den Tempel des Herrn. 10 Und 11 die ganze Menge des Volkes betete draußen in der Stunde des Rauchopfers. 11 Und es erschien dem Zacharias der Engel des Herrn 12 stehend zur Rechten des Altars des Rauchopfers. 12 Und es wurde 13 erschüttert Zacharias, als er ihn sah, und es befiel ihn Furcht. 13 Aber 14 es sprach zu ihm der Engel: Fürchte dich nicht, o Zacharias, weil dein Gebet erhört ist, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du wirst seinen Namen Johannes nennen. 14 Und es wird dir 15 sein Freude und Jubel, und viele werden sich über seine Geburt freuen. 15 Und er wird sein groß vor dem Herrn und nicht wird er 16 trinken Wein und Rauschtrank und er wird voll sein vom hl. Geist, während er in dem Schoße seiner Mutter (ist). 16 Und er wird 17 zurückführen viele von den Söhnen Israel zu dem Herrn, ihrem Gott. 17 Und er wird hingehen vor ihm im Geist und in der Macht des 18 Elia, des Propheten, um zurückzuführen das Herz der Väter zu den Söhnen und diejenigen, die nicht gehorchen, zur Einsicht der Lauteren, und zu bereiten dem Herrn ein vollkommenes Volk. 18 19 (Und) es sprach Zacharias zu dem Engel: Wie werde ich das erkennen,

fest. Am wichtigsten ist wohl, daß die arabische Sprache eine gebundene Wortstellung hat. Für sie gilt besonders: im Verbalsatz steht das Prädikat vor dem Subjekt, im Nominalsatz gewöhnlich umgekehrt; das pronominale Dativobjekt steht unmittelbar hinter dem Verbum, sonst steht erst das Akkusativobjekt und dann das Dativobjekt; das adjektivische Attribut steht nach, das demonstrative vor dem Substantiv. Die arabische Stellung ist also, weil gebunden, weder englisch noch deutsch genau wiederzugeben. Es steht nun zwar fest, daß sehr oft dort, wo kein Zwang sprachlicher Bindung vorliegt, die Stellung derjenigen des griechischen J-Typs entspricht. Daraus folgt aber nicht, daß dort, wo sprachliche Gebundenheit vorliegt, die Stellung der J-Repräsentanten für die des Arabers angesehen werden darf, ebensowenig oder noch weniger die des üblichen ägyptischen Textes: es ist dann nichts über die Stellung zu entscheiden. Partikeln (και, δε, ουν, νυν, γαρ) übersetzt

20 und ich bin alt und mein Weib bejahrt. 19 (Und) es antwortete der Engel und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir dies zu verkünden. 20 Von jetzt wirst du sein schweigend und nicht wirst du reden können bis zu dem Tag, an dem dies sein wird, darum daß du nicht geglaubt hast diesem meinem Wort, das vollendet wird zu seiner Zeit. 21 Und es war das Volk stehend, erwartend den Zacharias, und es wunderte sich über sein Bleiben im Tempel. 22 Und als Zacharias herausging. konnte er nicht mit ihnen reden, und sie erkannten, daß er gesehen hatte im Tempel ein Gesicht, und er gab ihnen einen Wink und blieb 24 in seiner Stummheit. 23 Und als vollendet waren die Tage seines 25 Dienstes, ging er zu seinem Losament. 24 Und nach diesen Tagen wurde schwanger Elisabeth sein Weib, und sie verbarg sich fünf Mo-26 nate und sprach: 25 Dies hat an mir getan der Herr in den Tagen, in denen er auf mich sah, um wegzunehmen meine Schande vor den <sup>27</sup> Menschenkindern. 26 Und im sechsten Monat wurde Gabriel, der Engel, von Gott gesandt [nach Galiläa], in die Stadt, ihr Name (ist) Nazareth, 27 zu einer Jungfrau, (die) verlobt (war) mit einem Mann, sein Name (war) Joseph, aus dem Hause Davids; und der Name der <sup>29</sup> Jungfrau (war) Maria. 28 Und es trat ein zu ihr der Engel und sprach zu ihr: Friede mit dir, o du erfüllte mit Gnade; unser Herr 30 (ist) mit dir, o du Gesegnete unter den Frauen. 29 Und sie, als sie

Preuschen gewöhnlich mit "und", Hogg aber folgt in der Regel dem überlieferten griechischen Text; gelegentlich passen beide sich s<sup>p</sup> an; der arabische Text hat meistens ein einfaches ya (d. i. hebräisch waw) oder fa.

Ein vollständiger Apparat der Zeugen bleibt dem folgenden Band der Textrekonstruktion vorbehalten; hier ist nur die Feststellung des arabischen Textes erstrebt. Vereinzelt habe ich aus besonderen Gründen J-Zeugen notiert; darüber hinaus wird auch bei oberflächlicher Beobachtung offenbar, wie sehr die Verwandtschaft zwischen Ta und den J-Zeugen über das aus den bisherigen Apparaten ersichtliche Maß hinausgeht. Die bei v. Soden gebotenen Lesarten sind nur stellenweise herangezogen, weil sie nicht immer für Ta im Unterschied von Te gesichert waren und an mehreren Stellen allzufrei wiedergegeben schienen. Ta ist = arabischer Tatian, Te = T bei Ephraem.

Die syrischen Zeugen sind nun aber auch überall da herangezogen, wo es zum Verständnis des arabischen Textes und seiner Verwendbarkeit notwendig erschien. So erklären sich einige arabische Lesarten daraus, daß sie entweder vom Übersetzer verlesen wurden oder vom Schreiber seiner syrischen Vorlage (bzw. ihres Ahn) schon verlesen waren; anderswo stellt die Differenz fest, daß der Araber ein anderes syrisches Wort in seiner Vorlage hatte, als die jetzigen Zeugen; öfters translitteriert auch der Übersetzer.

<sup>26</sup> B om nach Galiläa.

gesehen hatte, erschrak sie über das Wort und sie erwog, was dieser Gruß sei. 30 Und es sprach zu ihr der Engel: Fürchte dich nicht, 31 o Maria; du hast ja Gnade gefunden bei Gott. 31 Du wirst jetzt 32 schwanger werden und einen Sohn gebären und seinen Namen Jesus nennen. 32 Dieser wird groß sein und wird ein Sohn des Höchsten 33 genannt werden, und es wird ihm geben der Herr den Thron des David, seines Vaters. 33 Und er wird König sein über das Haus des 34 Jakob in Ewigkeit, und nicht wird sein seinem Reich ein Ende. 34 Es sprach Maria zum Engel: Wie wird mir dies sein, da mich 35 nicht erkannt hat ein Mann? 35 Es antwortete der Engel und sprach 36 zu ihr: Der hl. Geist wird kommen, und die Kraft des Höchsten wird herabsteigen auf dich. Und daher wird sein das Geborene von dir rein und wird Gottes Sohn genannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, 37 deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat für sie, die unfruchtbar genannt wird. 37 Denn für Gott ist nichts schwierig. 38 Sprach Maria: Siehe 38, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir, wie dein Wort (sagt). Und der Engel ging von ihr weg. 39 Und darauf stand Maria auf 40 in diesen Tagen und ging mit Eifer zu dem Gebirge zu der Stadt Judas. 40 Und sie trat ein in das Haus des Zacharias und fragte nach 41 der Gesundheit (begrüßte) die Elisabeth. 41 Und als Elisabeth den 42 Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Schoße. Und Elisabeth wurde erfüllt mit dem hl. Geist. 42 Und sie rief mit lauter 43 Stimme und sprach zu Maria: Gesegnet (bist) du unter den Frauen, und gesegnet (ist) die Frucht, die in deinem Leibe (ist). 43 Woher (ist) mir dies, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44 44 Sobald die Stimme deines Grußes in meine Ohren kam, freute 45 sich in großer Freude das Kind in meinem Schoße. 45 Und selig die- 46 jenige, die geglaubt hat daran, daß das, was von ihm gesagt ist, von dem Herrn vollendet werden wird. 46 Und es sprach Maria: Es 47 preise meine Seele den Herrn, 47 und es jauchze mein Geist über 48 Gott, meinen Erlöser, 48 welcher hingesehen hat auf die Niedrigkeit 49 seiner Magd. Siehe von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, 49 weil an mir Großes getan hat derjenige, welcher 50 mächtig und heilig (ist) sein Name. 50 Und seine Barmherzigkeit 51 umgibt diejenigen, welche ihn fürchten, in Zeitaltern und Ewig-

<sup>35</sup> rest upon thee. Arabisch: herabsteigen, sich niederlassen; Ta s<sup>p</sup> haben επι σε. Merx gibt das syrische Wort wieder durch επιπιπτειν: herabkommen, kausativ sich lagern, bedecken, und er gewinnt dann: beschätten, beschützen. — 39 A add Galiläa p Gebirge.

keiten. 51 Er schaffte Sieg mit seinem Arm und zerstreute die, die hochmütig (sind) in ihrem Sinn. 52 Er stürzte herab die Mächtigen von Thronen und erhöhte die Niedrigen. 53 Er sättigte die Hungernden mit Gütern und ließ die Reichen ohne etwas zurück. 54 Er unterstüzte Israel, seinen Knecht, und gedachte seines Erbarmens,
55 wie er geredet hat mit unseren Vätern, mit Abraham und [mit] seinem Samen in Ewigkeit.

56 Und es blieb Maria bei Elisabeth ungefähr drei Monate und 58 kehrte zurück in ihr Haus. 57 Und Elisabeths Gebären war ge-59 kommen und (sie) gebar einen Sohn. 58 Und es hörten es ihre Nachbarn und ihre Verwandten, daß Gott sein Erbarmen viel gemacht 60 hatte an ihr, und sie freuten sich mit ihr. 59 Und als es war am achten Tag, kamen sie, um den Knaben zu beschneiden, und sie 61 nannten ihn Zacharias mit dem Namen seines Vaters. 60 Da antwortete seine Mutter und sprach zu ihnen: Nicht so, sondern er wird 62 Johannes genannt, 61 Und sie sprachen zu ihr: Niemand in deiner 63 Verwandtschaft wird genannt mit diesem Namen. 62 Und sie gaben seinem Vater einen Wink: Wie willst du, daß er genannt wird? 64 63 Und er verlangte ein Täfelchen und schrieb und sagte: Sein Name 65 (ist) Johannes. Und alle Leute wunderten sich. 64 Und zu jener Zeit wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge, und er redete und lobte 66 Gott. 65 Und es fiel ein Schrecken auf alle ihre Nachbarn, und dies 67 wurde beschrieben im ganzen Gebirge Juda. 66 Und alle, die (es) hörten, erwogen (es) in ihrem Herzen und sprachen: Was wird sein 68 dieser Knabe? Und die Hand des Herrn war mit ihm. 67 Und es wurde erfüllt Zacharias, sein Vater, vom hl. Geist, und er prophezeite 69 und sprach: 68 Gesegnet ist der Herr, der Gott Israels, daß er heim-70 gesucht hat sein Volk und ihm Erlösung beschafft hat. 69 Und er hat uns aufgerichtet das Horn der Erlösung in dem Hause Davids, 71 seines Knechtes, 70 wie er geredet hat durch den Mund seiner hl. 72 Propheten von Ewigkeit her, 71 um uns zu befreien von unseren 73 Feinden und von der Hand aller unserer Hasser. 72 [Und] er übte [seine] Barmherzigkeit an unseren Vätern und gedachte seiner hl. Bündnisse 73 und des Eides, den er geschworen hatte dem Abraham, unserem Vater, daß er uns geben werde 74 Rettung von der Hand unserer Feinde, damit wir ohne Furcht dienten vor ihm

<sup>55</sup> B om mit tertio loco throughout the ages and the times. Das erste Wort ist siècles, das zweite âges; griechisch wohl εις γενεας και αιωνας. — 59 Die Worte ',als es war" und ,,am" sind wohl Dublette (Hogg) — om εν wie Jαδ5 alii af — 72 B om und — om seine — A früheren l heiligen. — 74 B add ihm p Furcht.

75 alle unsere Tage in Gerechtigkeit und Tüchtigkeit. 76 Und du, o 76, 7 Knabe, wirst Prophet des Höchsten heißen; du wirst vorangehen vor dem Angesicht des Herrn, zu bereiten seinen Weg, 77 zu geben 78 Kenntnis des Lebens (Heils) seinem Volk zur Erlösung von ihren Sünden 78 durch das Erbarmen der Barmherzigkeit unseres Gottes, 79 indem er uns heimgesucht hat, der Aufgang aus der Höhe, 79 zu 80 erleuchten, die sitzen in der Finsternis und unter dem Schatten des Todes, und uns unsere Füße zu stellen auf den Weg des Friedens. 80 Und der Knabe wuchs (kam zu Tagen) und ward stark im Geist, 81 und er weilte in der Wüste bis zum Tag, daß er den Kindern Israel erschien.

# II.

18 Aber die Geburt Jesu, des Messias, war folgendermaßen: 1 Zur Zeit als seine Mutter verlobt war [mit] Joseph, bevor sie zusammenkamen, wurde sie schwanger erfunden vom hl. Geist. 19 Und Joseph, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht öffent- 2 lich preisgeben, und er erwog, sie in Heimlichkeit zu entlassen. 20 Und 3 als er dies erwog, erschien ihm der Engel des Herrn in einem Traum und sprach zu ihm: O Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, zu nehmen Maria, dein Weib; denn das, was geboren ist in ihr, (ist) vom hl. Geist. 21 Sie wird einen Sohn gebären, und du wirst seinen 4 Namen Jesus nennen, und er wird erretten sein Volk von ihren Sünden. 22 Und dies alles ist geschehen, zu vollenden, was gesagt 5 ist von dem Herrn durch den Propheten: 23 Siehe, die Jungfrau 6 wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen nennen Immanuel, das übersetzt ist: mit uns [ist] Gott. 24 Und als Joseph aufstand von seinem Schlaf, [da] tat er, 7 wie ihm der Engel des Herrn gesagt hatte, und er nahm sein Weib auf. 25 Und nicht erkannte er sie, bis sie den ersten Sohn gebar.

1 Und in jenen Tagen ging ein Befehl aus von Augustus, dem 9 Kaiser, aufzuschreiben das ganze Volk seines Reiches. 2 Diese erste 10 Aufzeichnung war während der Statthalterschaft des Cyrenius in

<sup>75</sup> Gottesfurcht wohl — Tüchtigkeit. — 76 A Gottes l Höchsten. — 77 forgiveneß l Erlösung. — 78 B und die l der — B (so Hogg) to appear from on high l der Aufgang aus der Höhe. — Mt. 1, 1—17 A add (. . . Mann der Maria, der aus ihr erzeugte . . .) — 18 wörtlich: und was die Geburt Jesu des Messias anbetrifft, so war sie folgendermaßen. — B om mit — 20 κατ οναρ p εγραφη (Jα 050 und 3 in i, af it), aber in gebundener Stellung — das arabische Wort kann so wohl geboren als auch erzeugt heißen. — B von l in (εξ s³c pa it partim) — 23 B om ist sec. l. — unser Gott — 24 B om da.

11 Syrien. 3 Und es gingen alle Leute hin, daß sie aufgeschrieben würden in ihrer Stadt. 4 Und Joseph ging auch hinauf von Nazareth, der Stadt Galiläas, nach Judäa, [nach] der Stadt Davids, die genannt (ist) Bethlehem; deshalb, weil er aus dem Hause Davids und [aus] seinem Geschlechte war, 5 mit Maria, seinem vertrauten Weib, und sie war schwanger, daß sie dort aufgeschrieben würden. 4 6 Und als sie dort waren, wurden die Tage ihres Gebärens vollendet, <sup>15</sup> 7 und sie gebar den ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, darum daß ihnen kein Raum in dem Unter-16 kunftshause war, wo sie verweilten. 8 Und es waren in jener Gegend Hirten weilend (wohnend); sie hüteten ihre Herde in der Nacht. <sup>17</sup> 9 Und siehe, der Engel Gottes kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete über ihnen, und sie fürchteten sich eine große Furcht. 10 [Da] sprach zu ihnen der Engel: Fürchtet euch nicht; denn ich verkündige euch große Freude, (die) sein wird aller Welt. 19 11 Geboren ist euch heute der Retter, der der Herr, der Messias, (ist) 20 in der Stadt Davids. 12 Und dies ist das Zeichen für euch: ihr werdet finden das Kind gewickelt in Windeln [und] gelegt in eine Krippe. 21 13 Und es erschienen mit dem Engel plötzlich die zahlreichen Mächte 22 des Himmels, indem sie Gott lobten und sprachen: 14 Gelobt sei Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden und gute Hoffnung den Menschen! 15 Und als von ihnen gegangen waren die Engel zum Himmel, redeten die Hirten mit einander und sprachen: Wir wollen hingehen nach Bethlehem und dies Wort sehen, das geschehen ist, wie es uns der Herr hat wissen lassen. 16 Und sie kamen eilends und fanden Maria und Joseph und das Kind, gelegt in eine Krippe. 25 17 Und als sie (es) gesehen hatten, verkündeten sie dieses Wort, das 26 ihnen gesagt war über das Kind. 18 Und alle, die (es) hörten, wunderten sich über die Erzählung, die ihnen die Hirten erzählten. 27 19 Und Maria bewahrte [alle] diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 20 Und es kehrten jene Hirten zurück, und sie lobten und priesen Gott über alles, was sie gesehen und gehört hatten, so wie es ihnen erzählt war.

21 Und als vollendet waren die acht Tage, daß beschnitten wurde der Knabe, wurde genannt sein Name Jesus, und das ist derjenige

Lk. 2, 4 B om nach sec. l. (H 76 J 1493, f) — B om aus sec. l. — 7 B ihr l ihnen — where they were staying l Unterkunftshaus — 10 B om Da — 12 B om und sec. l. — 15 B einer zum andern — B add in Eile p wollen. — 17 B add da verkündigten — B om dieses. — 19 B alle ist übergeschrieben über diese.

(Name), nach dem er genannt wurde von dem Engel, ehe er empfangen wurde im Mutterleib. 22 Und als vollendet waren die Tage 30 ihrer Reinigung gemäß dem Gesetze des Moses, brachten sie ihn hinauf [nach Jerusalem], um ihn darzustellen vor dem Herrn, 23 31 wie geschrieben ist im Gesetz des Herrn: daß jedes Männliche, das den Mutterleib öffnet, [genannt wird] das Heilige des Herrn, 24 und 32 um zu geben das Opfer, wie gesagt ist im Gesetz des Herrn: ein Paar von Turteltauben oder zwei Junge von Feldtauben. 25 Und es 33 war in Jerusalem ein Mann, sein Name war Simon, und dieser Mann war rechtschaffen und gottesfürchtig (oder: enthaltsam) und wartend auf den Trost Israels; [und es war auf ihm der hl. Geist]. 26 Und es 34 war ihm gesagt worden vom hl. Geist, daß er nicht sehen werde den Tod, bis daß er gesehen habe den Messias des Herrn. 27 Und dieser 35 kam im Geist zum Tempel, und sobald als hereinbrachten den Knaben Jesus seine Eltern, um darzubringen für ihn das Opfer, wie geschrieben ist im Gesetz, 28 [da] legte er ihn auf seine Arme und 36 lobte Gott und sprach: 29 Jetzt löst du [die Fessel] deinen Knecht 37 [deines Knechtes], o mein Herr, in Frieden gemäß Deinem Wort. 30 38 Denn mein Auge hat dein Erbarmen erblickt, 31 das du bereitet hast 39 wegen der ganzen Welt, 32 ein Licht, hell zu machen [die Völker], und 40 ein Ruhm für dein Volk Israel. 33 Und Joseph und seine Mutter 4x wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. 34 Und es 42 segnete sie Simon und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt als Sturz Vieler in Israel und zu ihrem Aufstehen und zu einem Zeichen der Feindschaft. 35 Und durch deine Seele wird hin- 43 durchgehen ein Schwert, so daß enthüllt werden die Gedanken der Herzen Vieler.

36 Und Hanna, die Prophetin, die Tochter des Phanuel, vom 44 Stamm Asser war hoch in Jahren und sie hatte gelebt mit ihrem Mann sieben Jahre von ihrer Jungfrauschaft her. 37 Und sie blieb Witwe 45 über vierundachtzig Jahre und nicht trennte sie sich von dem Tempel und sie diente Nacht und Tag mit Fasten und Gebet. 38 Und sie 46 stand ebenfalls auf in jener Stunde und dankte dem Herrn und redete

<sup>22</sup> A om nach Jerusalem. — 23 B om genannt wird. — 25 A om und es war auf ihm der heilige Geist. — 26 B add Gottes p Messias. — 28 A add da. — 29 A die Fesseln deines Knechtes I deinen Knecht. — 30 witnessed I erblickt. — 32 B om die Völker. — 34 etwa Widerstreit I Feindschaft, contention, Hill contradiction, s<sup>s c</sup> wörtlich: ein Widerstreit der Redeweise, Burkitt: contention that is spoken of; αντιλογιας und αντιλεγομένον sind also Varianten. — 37 ναου oder ιέρου — τη νηστεία και τη ευχη; (νηστεία Jσ 207, add ευχαίς Jφδ 30 s<sup>s</sup>) — B Gebeten.

davon mit allen Leuten, die warteten auf die Erlösung Jerusalems.
39 Und als sie vollendet hatten alles nach dem, (was) im Gesetz des Herrn (steht), kehrten sie nach Galiläa zurück und nach Nazareth, ihrer Stadt.

#### III.

1 Und nach diesem kamen die Magier vom Osten nach Jerusalem M2 und sprachen: 2 Wo ist der König der Juden, welcher geboren ist? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um 3 ihn anzubeten. 3 Und es hörte (es) Herodes, der König, und er er-4 schrak und ganz Jerusalem mit ihm. 4 Und er versammelte alle Vornehmen der Priester und Schreiber des Volks und fragte sie, in 5 welchem Ort geboren würde der Messias. 5 Sie sagten: In Bethlehem 6 Judas. So ist geschrieben in dem Propheten: 6 Du, fernerhin, o Bethlehem Judas, (bist) nicht verächtlich unter den Königen Judas; aus dir wird ausgehen ein König, [und] er wird weiden mein Volk 7 Israel. 7 Darauf berief Herodes die Magier heimlich und erkundete 8 von ihnen die Zeit, in welcher ihnen der Stern erschienen war. 8 Und sandte sie nach Bethlehem und sprach zu ihnen: [Geht hin und] forscht nach dem Kind mit Fleiß, und wenn ihr es gefunden habt, (so) kommt und zeigt (es) mir an, damit ich auch komme und es 9 anbete. 9 Und siehe, als sie (das) von dem König gehört hatten, gingen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und stand über dem Ort, an dem der 10 Knabe war. 10 Und als sie den Stern erblickten, freuten sie sich eine 11 sehr große Freude. 11 Und sie gingen in das Haus und erblickten das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder ihn anbetend und öffneten ihre Mantelsäcke und brachten ihm dar Geschenke: Gold und Myrrhen und Weihrauch. 12 Und sie sahen in einem Traum, daß sie nicht zurückkehren sollten zu Herodes, und sie gingen [auf] einem anderen Weg hin auf dem Hingang zu ihrem 13 Wohnort. 13 Und als sie weggegangen waren, erschien der Engel des Herrn [in einem Traum] dem Joseph und sprach zu ihm: Stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir (es) sage. Denn Herodes ist entschlossen, das Kind zu suchen, auf daß er es vernichte. 14 Und Joseph stand auf

<sup>39</sup> i. f. keine Addition. — Mt. 2, 1 cf. Harris Fragments p. 37f. — 6 A om und — 8 A om gehet hin und — A Eifer 1 Fleiß. — 12 in later arabic: dream, according to classical usage: sleep — B om auf — 13 B om in einem Traum — εφανη a αγγελος (Jα 600 lat).

und nahm den Knaben und seine Mutter in der Nacht und floh nach Ägypten. 15 Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, daß vollendet werde das Wort des Herrn durch den Propheten, welcher sagt: Von Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.

16 Und Herodes, als er sah, daß er hintergangen war von den 16 Magiern, erzürnte er tüchtig und sandte und tötete alle Knaben, die in Bethlehem waren und in allen ihren Grenzen, von zweijährigen und darüber hinaus nach der Zeit, die er erforscht hatte von den Magiern. 17 Damals war vollendet das Wort in Jeremia, dem 17 Propheten, welcher spricht: 18 Eine Stimme hört man in Rama, 18 Weinen und großes Jammern; Rahel weint über ihre Kinder und will nicht getröstet werden über ihren Verlust. 19 Und als Herodes, 19 der König, gestorben war, erschien der Engel des Herrn dem Joseph im Traum in Ägypten. 20 Und er sprach zu ihm: Stehe auf, nimm 20 das Kind und seine Mutter und gehe in das Land Israel, denn tot sind diejenigen, welche suchten das Leben des Kindes. 21 Und 21 Joseph stand auf und nahm das Kind und seine Mutter und kam zum Land Israel. 22 Und als er hörte, daß Archelaos König über 22 Juda geworden war anstelle des Herodes, seines Vaters, fürchtete er sich, daß er nach dort ginge; und er sah in einem Traum, daß er gehen solle in das Land Galiläa 23 und daß er wohnen solle in einer 23 Stadt, genannt Nazareth, daß vollendet würde das Gesagte im Propheten: Denn er wird Nazarenus genannt werden.

40 Und der Knabe wuchs und wurde stark im Geist und wurde <sup>24</sup> erfüllt von Weisheit, und die Gnade Gottes war über ihm. 41 Und <sup>25</sup> seine Familie ging in allen Jahren nach Jerusalem am Fest des Passah. 42 Und als er zwölf Jahre (alt) geworden war, gingen beide <sup>26</sup> nach ihrer Gewohnheit zum Fest. 43 Und als die Tage vollendet <sup>27</sup> waren, kehrten sie zurück, und das Kind Jesus blieb in Jerusalem, und Joseph und seine Mutter wußten es nicht; 44 und sie meinten, <sup>28</sup> daß er bei den Kindern ihrer Reisegesellschaft sei. Und als sie zurückgelegt hatten eine Tagereise, suchten sie ihn bei ihren Verwandten und bei ihren Bekannten. 45 Und nicht fanden sie ihn; da <sup>29</sup> gingen sie nach Jerusalem und suchten ihn abermals. 46 Und nach <sup>30</sup> drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend und inmitten der Gelehrten, (und) er hörte auf sie und fragte sie. 47 Und alle, die (es) <sup>31</sup> hörten, wunderten sich über seine Weisheit und seine Reden. 48 Und <sup>32</sup>

<sup>15</sup> B Ende l Tod. — 22 B om über — Lk. 2, 41 kinsfolk, a general word = Angehörige, Familie, Hill: parents — B zum l am J δ 5 lat — 42 A sie l beide

als sie ihn sahen, wunderten sie sich, und es sprach seine Mutter zu ihm: O mein Sohn, warum hast du uns so getan? Siehe, ich und dein Vater suchen dich mit großer Angst. 49 Und er sprach zu ihnen: Warum sucht ihr mich? Wißt ihr nicht, daß es für mich nötig ist, daß ich bin im Hause meines Vaters? 50 Und sie verstanden nicht das Wort, das er zu ihnen sprach. 51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen.

52 Und Jesus wuchs an Gestalt und Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen.

1 Und im fünfzehnten Jahre der Herrschaft des Tiberius, des Kaisers, unter der Regentschaft des Pontius Pilatus in Juda, und als einer der Vierfürsten (war) Herodes in Galiläa und Philippus, sein Bruder, einer der Vierfürsten in Ituräa und in dem Bezirk der Trachonen und Lysanias einer der Vierfürsten in Abilene, 2 unter dem Hohenpriestertum Hannas und Kaiphas, ging aus das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. 3 Und er kam zu der ganzen Gegend rings um den Jordan, indem er predigte die Taufe der Umkehr in Vergebung der Sünden.

41 1 Und er predigte in der Wüste von Juda 2 und sprach: Kehrt M 3
 42 um, herbeigekommen ist das Reich des Himmels. 3 Dieser ist es, welcher gesagt ist durch Jesaias den Propheten: die Stimme (eines),
 43 welcher ruft in der Wüste: 4 Setzt in Bereitschaft den Weg des
 44 Herrn und macht zurecht in der Ebene die Pfade unseres Gottes. 5 Alle Täler werden gefüllt werden, und alle Berge und Hügel werden erniedrigt werden, und es wird werden das Rauhe gleich und die
 45 schwierigen Örter glatt. 6 Und es wird sehen alles Fleisch das Heil Gottes.

7 Dieser kam zum Zeugnis, um zu zeugen von dem Licht, daß Jralle Menschen glaubten durch seine Vermittlung. 8 Nicht war er das Licht, sondern um zu zeugen von dem Licht, 9 (er), welcher das wahre Licht ist, zu erleuchten jeden Menschen, (der) in die Welt kommt. 10 In der Welt war er, und die Welt ist durch ihn geworden, und die Welt hat ihn nicht erkannt. 11 Er kam in das, was ihm ist, und das, was ihm ist, hat ihn nicht aufgenommen. 12 Und die, welche Lk. 2, 48 Siehe, ich und dein Vater, mit Einbildung viel suchen (Praesens δ1+2 Jiδ505) wir dich; das arabische Wort bedeutet: Gestaltung, Vorstellung, Einbildung, Bild, Idee; das paßt nicht; setzt man auf den dritten Konsonanten einen diakritischen Punkt, so erhält man: συν οδυνη πολλη — 49 know, Anmerkung: or knew. — 3, 2 command, ein seltenes Wort im Arab., also wohl ρημα — A into, B with l εν — Mt. 3, 6 the difficult place easy.

М 3

ihn aufnahmen, ihnen gab er Macht, Söhne Gottes zu werden, welche glaubten an seinen Namen, 13 welche nicht aus Blut und nicht aus 52 dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren waren. 14 Und das Wort wurde Fleisch 53 und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, wie die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, der voll ist von Gnade und Billigkeit. 15 Johannes zeugte von ihm und rief und sprach: Dieser 54 ist es, von welchem ich gesagt habe: er kommt nach mir und er war vor mir gewesen, da er früher war als ich. 16 Und aus seiner Fülle 55 haben wir alle genommen Gnade anstelle von Gnade. 17 Denn das 56 Gesetz ist durch Vermittlung von Mose gegeben, die Wahrheit und Gnade ist durch Jesus, den Messias, geworden.

#### IV.

18 Gott hat nie jemand gesehen; der eingeborene Gott, welcher 1 in dem Schoße seines Vaters ist, der hat (es) verkündet. 19 Und 2 dies ist das Zeugnis des Johannes, als zu ihm sandten die Juden von Jerusalem, Priester und Leviten, um ihn zu fragen: Du, wer (bist) Du? 20 Und er gestand und nicht leugnete er und bekannte, daß er 3 nicht der Messias sei. 21 Und sie fragten ihn abermals: Was denn? Bist Du Elias? und er sprach: Ich bin (es) nicht. Bist Du ein Prophet? Er sagte: Nein. 22 Da sagten sie zu ihm: Und wer bist Du, 5 daß wir Antwort geben denen, welche uns gesandt haben? Was sagst Du in bezug auf Dich selbst? 23 Da sprach er: Ich bin die Stimme 6 rufend in der Wüste: Setzet in Bereitschaft den Weg des Herrn, wie gesagt hat Jesaias, der Prophet. 24 Und (die), welche gesandt waren, 7 waren von seiten der Separatisten(= Pharisäer). 25 Da fragten sie 8 und sagten zu ihm: Warum taufst Du, wenn Du nicht der Messias bist und nicht Elia und nicht der Prophet? 26 Es antwortete 9 Johannes und sprach zu ihnen: Ich taufe mit Wasser; inmitten von euch steht, den ihr nicht kennt; 27 dieser ist es, von welchem ich 10 gesagt habe, daß er nach mir kommen wird und er war vor mir, dem ich nicht würdig bin, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. 28 Und dies geschah in Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

4 Johannes' Gewand aber war Kamelhaar, und (er war) gegürtet 12 mit Leder, und seine Speise (bestand) aus Heuschreck(en) und wildem

Joh. 1, 14 equity, syr. truth — 15 is preferred before mel εμπροσθεν μου γεγονεν. Preuschen wörtlich. — Joh. 1, 26 with or in — 27 Hill the latchet — Mt. 3, 4 cf. Harris fragments p. 17f.: milk and honey of the mountains Ibnat-Tayyib (Folio 44b, 45a).

Honig. 5 Da ging heraus zu ihm das Volk von Jerusalem und ganz Juda und der ganze Bezirk, welcher um den Jordan (ist), 6 und wurde getauft von ihm in dem Jordanfluß, insofern sie ihre Sünden bekannten. 7 Und als er sah viele von den Pharisäern und den Sadducäern kommen, um getauft zu werden, sprach er zu ihnen: O ihr Brut von Schlangen, wer hat euch gezeigt, zu fliehen vor dem kommenden Zorn? 8 Tut aber Früchte, die würdig (sind) der Buße. 9 Und nicht glaubt und sagt in euren Seelen: Uns (ist) ein Vater Abraham. Ich sage euch vielmehr, daß Gott mächtig (ist), daß er erstehen läßt aus diesen Steinen Kinder dem Abraham. 10 Siehe, das Beil ist gelegt an die Wurzeln des Baumes, und jeder Baum, (der) nicht gute Frucht trägt, wird weggenommen und ins Feuer geworfen werden.

10 Und die Massen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir L 3
tun? 11 Er antwortete und sprach zu ihnen: Wem zwei Röcke sind,
gebe dem, dem keiner ist, und wem Speise, tue ebenso. 12 Und es
kamen auch die Zehntboten, um getauft zu werden, und sie sprachen
zu ihm: O Meister, was sollen wir tun? 13 Er sprach zu ihnen:
Suchet nicht nach einem Mehr über das, was euch geboten ist zu
suchen. 14 Und es fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Und
auch wir, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen: Belästigt niemand
und behandelt ihn nicht ungerecht und begnügt euch mit euren
Rationen. 15 Und als das Volk meinte von Johannes und sie alle
dachten in ihren Herzen, daß er vielleicht der Messias (sei), 16 antwortete Johannes und sprach zu ihnen: Ich taufe euch mit Wasser;

<sup>7</sup> Hill warned lit. guided l gezeigt. — Lk. 3, 13 αυτοις l zu ihnen δ 5 af it partim. — μη ζητειτε πλεον παρα ... ζητειν p υμιν, Stellung πρασσετε = ζητειτε a παρα δ5 σ 1132 af it, add δ5, sp: be = demander, quaerere, also wohl ζητειν. — 14 wörtlich: servants of the guard (sp soldiers) — das erste der beiden Zeitwörter heißt: anderer Schwächen beobachten und hervorheben, gewalttätig verfahren, das zweite: jem. ungerecht behandeln. Die syrische Vorlage war wohl wie gewöhnlich sp: tgr und 'šq (sh: tlm und 'šq; ssc: 'šq und tgr). Nun ist tgr = διασειειν (molestia afficere), tlm = Unrecht tun, 'šq = gewalttätig behandeln, bedrücken, betrügen, übervorteilen, Unrecht tun. Die Unsicherheit des syrischen Textes erklärt sich wohl daher, daß ein griechisches Wort vorlag, das nicht verstanden wurde oder nicht wiedergegeben werden konnte: συχοφαντειν = anzeigen, nämlich wegen Verstoßes gegen das Verbot der Feigenausfuhr. Auch der griechische Textistunsicher: συχοφ. J. 226 und δ 398, und a διασεισ. H 371 s<sup>s c</sup>, praem μηδενα αδικησητε J β 121 449 ε 77f. Dieser letzte Zusatz ist Erklärung, aber er entspricht dem syrischen 'šq; so hat er συχοφαντειν erst erklärt und dann verdrängt. Die syr. Vorlage des Arabers war wohl: μηδενα διασεισητε, μηδενα αδικησητε.

Jт

М 3

JI

es kommt nach mir, der stärker ist als ich, welchem ich nicht würdig bin, daß ich löse die Riemen seiner Sandalen. Der wird euch taufen mit dem hl. Geist und Feuer. 17 Er hält die Worfschaufel in seiner <sup>26</sup> Hand, um zu reinigen seine Tenne, und den Weizen sammelt er in seine Behälter und die Spreu wird er verbrennen in Feuer, das nicht gelöscht werden kann. 18 Und andere Dinge lehrte er und predigte <sup>27</sup> unter dem Volk.

M 3 13 Damals kam Jesus von Galiläa zum Jordan zu Johannes, um <sup>28</sup> von ihm getauft zu werden.

23 Und Jesus war etwa dreißig Jahre alt und er wurde für einen 29 Sohn Josephs gehalten.

29 Und Johannes sah Jesus zu ihm kommen und sagte: Dieser 30 ist das Lamm Gottes, (das) trägt die Sünden der Welt. 30 Dieser (ist 31 es), in betreff dessen ich gesagt habe: Es kommt nach mir ein Mann, der vor mir war; denn er war früher als ich. 31 Und ich habe ihn 32 nicht gekannt, sondern daß er Israel erscheine, zu diesem Zweck bin ich gekommen, um mit Wasser zu taufen.

14 Und Johannes wies ihn zurück und sprach: Ich bedarf getauft 33 zu werden von dir, und du kommst zu mir? 15 Es antwortete ihm 34 Jesus und sprach: Jetzt laß damit (gut) sein; so ist es für mich nötig, daß ich vollende alle Gerechtigkeit. Darauf ließ er ihn.

21 Und als das ganze Volk getauft wurde, wurde Jesus auch 35 getauft.

M 3 16 Und sogleich als er emporstieg aus dem Wasser, öffnete sich 36 L 3 ihm der Himmel, 22 und es stieg herab der hl. Geist auf ihn in Ähn-37 lichkeit des Körpers einer Taube.

M 3 17 Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprechend: Dieser ist 38 mein geliebter Sohn, mit welchem ich zufrieden bin.

32 Und es bezeugte Johannes und sprach: Ich habe gesehen den 39 Geist herabkommen vom Himmel wie eine Taube, und er blieb auf ihm. 33 Und ich kannte ihn nicht, sondern welcher mich gesandt 40 hat, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du wirst den Geist herabkommen sehen und ruhen, derselbe (ist es), welcher tauft mit dem hl. Geist. 34 Und ich habe (es) gesehen und bezeugt, daß 41 dieser der Sohn Gottes ist.

Nach Lk. 3, 23 A: Genealogie 3, 23—38 endend: Sohn Adams, welcher von Gott; Hogg: from = s<sup>p</sup> Tayyib or corruption of the Arabic son of.

Joh. 1, 30 Hill is 1 war — 31 be made manifest (auch Hill) — Mt. 3, 14 hindering 1 wies zurück. — 15 suffer this now — our duly. — Joh. 1, 33 wörtlich: derjenige (von welchem gilt): du siehst den Geist herabsteigen und sich niederlassen (oder ruhen) auf ihn.

M 4

L 4

M 4

1 Und Jesus kehrte zurück vom Jordan erfüllt vom hl. Geist. L 4 12 Und sogleich trieb ihn der Geist hinaus in die Wüste, 13 daß m z er versucht würde von dem Teufel. Und er war mit den Tieren (zusammen).

2 Und er fastete vierzig Tage und vierzig Nächte.

43

45

2 Und nicht genoß er etwas in diesen Tagen.

2 Und nach diesem hungerte ihn. 3 Und es kam heran der Versucher und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, 46 daß dieser Stein Brot werde. 4 Er antwortete und sprach: Geschrieben ist: Es ist nicht von Brot allein, (daß) der Mensch lebt, sondern von jedem Wort, das ausgeht aus dem Mund Gottes. 5 Darauf führte ihn der Teufel in die hl. Stadt, und er stellte ihn auf 48 den Rand des Tempels 6 und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so wirf dich hinunter; denn es ist geschrieben, daß er wegen dir befehlen wird den Engeln, und sie werden dich aufhalten mit ihren Armen, damit nicht anstoße dein Fuß an einen Stein. 7 Es sprach zu ihm Jesus: Abermals ist auch geschrieben: Nicht sollst du versuchen den Herrn, deinen Gott.

5 Da ließ ihn der Teufel auf einen hohen Berg steigen und zeigte 🗀 4 ihm alle Königreiche der Erde und ihre Herrlichkeit in einer kurzen zeit. 6 Und es sprach zu ihm der Teufel: Dir werde ich diese ganze Macht geben und ihre Herrlichkeit, die mir übergeben ist, daß ich 52 sie übergebe, wem ich will. 7 Wenn du vor mir anbetest, so wird es alles dein sein.

# V.

10 Es antwortete Jesus und er sprach zu ihm: Gehe weg, o Satan! M 4 Denn es ist geschrieben: Bete an den Herrn, deinen Gott, und ihm allein diene.

13 Und als beendet hatte der Teufel alle seine Versuchungen, wandte er sich von ihm eine Zeitlang.

11 Und siehe die Engel näherten sich und dienten ihm.

35 Und am andern Tag stand Johannes und zwei von seinen 5 Jüngern. 36 Und er sah Jesus umhergehen und er sprach: Siehe (das 6 ist) das Lamm Gottes. 37 Und es hörten ihn seine zwei Jünger, daß 7 er (dies) sprach, und sie folgten Jesus. 38 Und es wandte sich Jesus und sah sie ihm nachkommen, und er sprach zu ihnen: Was sucht

Mk.1,13 devil lit. calumniator J 050  $\varphi$  211—Mt. 4, 7 B om abermals(Hogg= B) — Lk. 4, 5 wahrscheinlich κοσμου l Erde (δ 5 σ 1226). — Joh. 1, 38 art thou staying, Hill: where dwellest.

J 2

ihr? Sprachen sie zu ihm: Meister, an welchem Ort bist du? 39 Und 8 er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen seinen Ort und sie blieben bei ihm an jenem Tag, und es war um die zehnte Stunde. 40 Und einer von den beiden, welche gehört hatten 9 von Johannes und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon. 41 Und dieser sah zuerst den Simon, seinen Bruder, und er 10 sprach zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. 42 Und er brachte 11 ihn zu Jesus, und es erblickte ihn Jesus und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst 'Fels' genannt werden. 43 Und am 12 nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ausgehen, und er fand Philippus und sprach zu ihm: Folge mir. 44 Und Philippus war von 13 Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Simon. 45 Und Philippus 14 fand Nathanael und sprach zu ihm: Denjenigen, von welchem Mose geschrieben hat in dem Gesetz und in den Propheten, haben wir gefunden in Jesus, dem Sohn Josephs, der aus Nazareth ist. 46 Spricht 15 zu ihm Nathanael: Aus Nazareth kann etwas Gutes sein? Spricht zu ihm Philippus: Komm und siehe! 47 Und es sah Jesus den Natha- 16 nael, daß er zu ihm kam, und er sprach von ihm: Dieser ist in Wahrheit ein Sohn Israels, in dem kein Betrug ist. 48 Da sprach zu 17 ihm Nathanael: Woher kennst du mich? Sprach zu ihm Jesus: Bevor dich Philippus gerufen hat, und du (warst) unter dem Feigenbaum, habe ich dich gesehen. 49 Es antwortete Nathanael und 18 sprach zu ihm: Mein Meister, Du (bist) der Sohn Gottes, Du (bist) der König von Israel. 50 Sprach zu ihm Jesus: Darum, daß ich zu dir gesagt habe, daß ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, hast du geglaubt? Größeres wirst du sehen als dies. 51 Und er 20 sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: von jetzt an werdet ihr sehen die Himmel geöffnet und die Engel Gottes hinaufsteigen und herabsteigen auf den Sohn der Menschen.

14 Und es kehrte zurück Jesus in der Kraft des Geistes nach 21 Galiläa.

1 Und am dritten Tag war ein Gastmahl in Kana, der Stadt <sup>22</sup> Galiläas, und die Mutter Jesu war dort. 2 Und auch Jesus und seine <sup>23</sup> Jünger waren eingeladen zu dem Gastmahl. 3 Und es fehlte der <sup>24</sup> Wein. Da sprach zu Jesus seine Mutter: Nicht ist ihnen Wein! <sup>4</sup> Sprach zu ihr Jesus: Was ist mir und Dir o Frau? Ist nicht ge- <sup>25</sup> kommen meine Stunde? 5 Da sprach seine Mutter zu den Dienern: <sup>26</sup> Was er euch sagt, tut. 6 Und es waren dort sechs Krüge von Stein <sup>27</sup> aufgestellt zur Reinigung der Juden (von) zwei Maß (groß) oder drei. <sup>28</sup> Und es sprach zu ihnen Jesus: Füllt die Krüge mit Wasser! Und <sup>28</sup>

sie füllten sie bis obenan. 8 Sprach er zu ihnen: Schöpft nun und bringt es zu dem Obersten des Gastmahls. Und sie taten (es). 9 Und als der Oberste des Tisches kostete jenes Wasser, das Wein geworden war, — und nicht wußte er, woher es war, und die Diener wußten es, denn sie hatten sie mit Wasser gefüllt, — da rief der Oberste des Tisches den Bräutigam 10 und er sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und bei der Trunkenheit gibt man den schlechten, und du hast bewahrt den guten Wein bis jetzt. 11 Und dies war das erste Zeichen, das Jesus tat in Kana Galiläas, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und es glaubten an ihn seine Jünger.

14 Und es verbreitete sich sein Ruf in der ganzen Gegend, die 34 um sie war. 15 Und er lehrte in ihren Schulen und wurde gerühmt 35 (von) jedermann. 16 Und er kam nach Nazareth, wo er groß geworden war, und er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge 36 am Tag des Sabbats und stand auf, zu lesen. 17 Und er nahm in Empfang das Buch des Propheten Jesaia, und Jesus öffnete das Buch und er fand die Stelle, (da) geschrieben (war): 18 Der Geist des Herrn (ist) auf mir, und darum hat er mich gesalbt, Gutes zu predigen den Armen, und hat mich gesandt, zu heilen die Zerbrochenen am 38 Herzen 19 und zu predigen den Übeltätern Vergebung und den Blinden das Sehen und die Zerbrochenen zu führen zur Vergebung <sup>39</sup> und zu predigen ein willkommenes Jahr des Herrn. 20 Und er rollte das Buch zusammen und gab es dem Diener zurück und ging hin und setzte sich. Und aller, die in der Synagoge waren, Augen schauten ihn an. 21 Und er begann zu ihnen zu reden: An diesem Tag ist vollendet die Schrift, die ihr mit euren Ohren gehört habt. <sup>41</sup> 22 Und es bezeugten ihm alle, und sie wunderten sich über die Worte seiner Gnade, die herausgingen aus seinem Mund.

17 Und von dieser Zeit an begann Jesus, zu verkünden das M 4 Evangelium des Gottesreichs und zu sprechen:

15 Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium; erfüllt ist die m Zeit und das Reich des Himmels herbeigekommen.

18 Und als er am Ufer des Meeres von Galiläa ging, sah er zwei ™ Brüder, Simon, der der 'Fels' heißt, und Andreas, seinen Bruder,

Lk. 4, 15 A; B om von — 19 "Übeltäter" ist vielleicht Korruption für Gefangene — für das zweimalige "Vergebung" stehen arabisch verschiedene Worte, sec. l. wohl απολυτρωσις — Ciasca: adducere fractos in remissionem, sscp: šrr= stärken, mit veränderter Punktation šdr = αποστελλειν (Jes. 58, 6); ar. wörtlich: nahe bringen (qrb); d.h. vers 19° aus Jes 58, 6 ist Dublette zu 18d und 19a aus Jes. 61, 6. — 24 an diesem Tage = heut.

J 3

indem sie ihre Netze in das Meer warfen; sie waren nämlich Fischer.
19 Und es sprach zu ihnen Jesus: Folgt mir, und ich werde euch 45 machen zu Fischern der Menschen. 20 Und jene ließen sofort ihre 46 Netze im Stich und folgten ihm. 21 Und als er von da fortging, sah er 47 zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit Zebedäus, ihrem Vater, die besserten ihre Netze aus. Und es rief sie Jesus. 22 Und sie verließen zur 48 (selben) Zeit das Schiff und ihren Vater Zebedäus und folgten ihm.

1 Und als sich bei ihm versammelte die Menge, um zu hören das 49 Wort Gottes, und er stand am Ufer des Sees Genezareth, 2 sah er zwei 50 Schiffe stehen am Meer. Und die Fischer, die ausgestiegen waren von ihnen, wuschen ihre Netze. 3 Und eines von ihnen war dem 51 Simon Kephas; und Jesus stieg ein und setzte sich nieder in ihm und gebot, daß sie ein wenig wegführen vom Land in das Meer. Und er saß und lehrte vom Schiff die Mengen. 4 Und als er aufhörte zu 52 reden, sagte er zu Simon: Fahrt auf die Höhe und werft eure Netze zum Fang aus. 5 Und es antwortete Simon und sprach zu ihm: 53 Mein Meister, in der ganzen Nacht haben wir vergeblich gearbeitet und nichts gefangen; aber auf Dein Wort werde ich das Netz auswerfen. 6 Und als sie dies getan hatten, faßten sie eine große Menge 54 Fische, und ihr Netz war nahe daran, daß es riß. 7 Und sie winkten 55 ihren Genossen, welche in dem andern Schiffe waren, daß sie kämen und ihnen hülfen. Und als sie herbeikamen, füllten sie die beiden Schiffe, daß sie nahe daran waren, daß sie sanken.

## VI.

8 Und als es Simon Kephas gesehen hatte, fiel er vor die Füße <sup>1</sup> Jesu und sprach zu ihm: O Herr, ich erbitte von Dir, daß Du von mir weggehst, weil ich ein sündiger Mann bin. 9 Und es hatte sich <sup>2</sup> seiner Furcht bemächtigt und aller, welche mit ihm (waren), wegen des Fischzugs, den sie gefangen hatten. 10 Und so waren <sup>3</sup> genommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, sie, die Gesellen Simons waren. Und es sprach Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht: von jetzt an wirst du Menschen fangen zum Heil (Leben). 11 Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen <sup>4</sup> alles und folgten ihm.

22 Und nach diesem kam Jesus und seine Jünger in das Land 5

Lk. 5, 2 boats (?) — two add a Fischer, aber arabisch Dualis — 5 A nun 1 aber — 6 B he did this, he enclosed 1 faßten sie — nahe daran = ωστε.

6 von Judäa, und er ging dort aus und ein mit ihnen und taufte. 23 Und Johannes taufte ebenfalls in Enon, das in der Gegend von Salim (ist), darum, daß dort viele Wasser waren, und sie kamen und wurden z getauft. 24 Und Johannes war noch nicht in Gefangenschaft ge-8 kommen. 25 Und es ereignete sich ein Streit zwischen einem der 9 Schüler des Johannes und einem Juden über die Reinigung. 26 Und sie beide kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Ounser Meister, der bei dir war jenseits des Jordan, von welchem du gezeugt hast, siehe, 10 der tauft ebenfalls, und es gehen viele zu ihm. 27 Es antwortete Johannes und sagte zu ihnen: Nicht kann ein Mensch aus eigenem Antrieb etwas nehmen, wenn es ihm nicht gegeben wird vom Himmel. 28 Ihr seid es, die mir bezeugt haben, daß ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern ich (bin) ein Gesandter vor ihm. 12 29 Und wem die Braut (ist), der ist der Bräutigam, und ein wahrer Freund des Bräutigams ist der, welcher dasteht und ihn aufmerksam anhört und sich freut mit großer Freude über die Stimme des Bräuti-13 gams. Siehe, jetzt ist meine Freude vollkommen geworden. 30 Und 14 er muß groß werden, und ich zerfallen. 31 Und wer von oben herab kommt, der ist höher als alles, und wer von der Erde ist, der ist von der Erde und von der Erde redet er, und wer vom Himmel herabsteigt, der ist höher als alle. 32 Und er bezeugt, was er gesehen und 16 gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. 33 Und wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat sich dafür entschieden, daß er vahrhaftig Gott ist. 34 Und wen Gott gesandt hat (als Boten), der redet das Wort Gottes. Nicht hat Gott den Geist nach Maß gegeben. 18 35 Der Vater liebt den Sohn und alles hat er gelegt in seine Hände. 36 Wer an den Sohn glaubt, dem ist das ewige Leben, und wer nicht gehorcht dem Sohn, wird nicht sehen das Leben, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.

1 Und Jesus erkannte, daß die Pharisäer gehört hatten, daß er viele Schüler hatte und daß er mehr taufte als Johannes. 2 Nicht daß Jesus selbst taufte, sondern seine Schüler. 3 Und er verließ Judäa.

19 Und Herodes, der Regent, weil er getadelt wurde von Johannes betreffs der Herodia, des Weibes seines Bruders Philippus, und aller

Joh. 3, 26 "beide" ist Dualis. — 33 signavit = εσφραγισεν = entschieden — B daß Gott wahrhaftig ist, Hogg in Anmerkung: or truth — 34 saying = Wort, ρημα — 35 B Hand — 36 wörtlich hier wie stets: das Leben der Ewigkeit, nur Joh. 4, 36 und 6, 27 steht "Ewigkeit" als Apposition, Semitismus; und einmal adjektivisch Mk. 19, 30 "das ewige, dauerndes Leben".

M 4

J 4

M 4

Verbrechen, die er begangen hatte, 20 fügte zu allem dies hinzu, daß 24 er Johannes in das Gefängnis einsperrte.

12 Und als Jesus hörte, daß Johannes übergeben sei, ging er 25

hinüber nach Galiläa.

46 Und er ging wieder hinein nach Kana, wo er Wasser zu Wein 26 gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein Diener des Königs, sein (dessen) Sohn war krank. 47 Und es hörte dieser, daß Jesus von 27 Judäa nach Galiläa gekommen war, und er kam zu ihm und bat ihn, daß er käme und seinen Sohn heile. Und er war schon dem Tode nahe. 48 Sprach zu ihm Jesus: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder 28 seht, so glaubt ihr nicht. 49 Sprach zu ihm der Diener des Königs: 29 O mein Herr, steige hinab, damit nicht sterbe mein Knabe. 50 Es 30 sprach zu ihm Jesus: Gehe, denn dein Sohn lebt. Und es glaubte jener Mann an das Wort, welches Jesus sprach und ging hin. 51 Und 31 als er hinabstieg, gingen ihm seine Knechte entgegen und verkündeten ihm und sagten ihm: Dein Sohn lebt. 52 Und er fragte sie: 32 In welcher Stunde er genesen sei. Sie sagten ihm: Gestern in der siebenten Stunde verließ ihn das Fieber. 53 Und es erkannte sein 33 Vater, daß es war in derselben Stunde, in der Jesus zu ihm gesprochen hatte: Dein Sohn lebt. Und es glaubte er und die ganze Familie seines Hauses. 54 Und dies ist das zweite Zeichen, welches 34 Jesus tat, als er von Judäa nach Galiläa hinübergegangen war.

44 Und er predigte in den Versammlungen Galiläas.

13 Und er verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum an 36 der Küste des Meeres in der Grenze von Sebulon und Naphthali, 14 damit vollendet würde, was gesagt ist in Jesaia, dem Propheten, 36 welcher sprach: 15 Land Sebulon, Land Naphthali, Weg des Meeres 36 jenseits des Jordan, Galiläa der Völker 16 das Volk, das sitzt in 36 Finsternis, sah ein großes Licht und denen, die sitzen am Ort und im Schatten des Todes, schien ein Licht.

31 Und er lehrte sie an den Sabbaten. 32 Und sie verwunderten sich über seine Lehre, weil sein Wort war wie eines Machthabenden.
33 Und es war in der Versammlung ein Mann, und in ihm (war) ein unreiner Teufel, und er schrie mit lauter Stimme 34 und sprach: Laß mich, was ist mir und dir, o Jesus aus Nazareth? Du bist gekommen, zu unserer Vernichtung. Ich kenne dich, wer du bist: der Heilige Gottes.
35 Und es scheuchte ihn Jesus und sprach: Stopfe deinen Mund und gehe aus von ihm! Und es warf ihn der Teufel mitten hin auf den

Joh. 4, 51 υπηντησαν αυτω οι δουλοι H 014f. (δ 5). — Lk. 4, 32 as if it were authoritative (Hill if it had authority). — 33 δαιμονιον ακαθαρτον δ 5 alii. — 35 δαιμονιον 1 Teufel.

Boden und er ging aus von ihm, nachdem er ihm keinen Schaden getan hatte. 36 Und es bemächtigte sich ein großes Erstaunen jedermanns, und sie redeten einer zum andern und sie sprachen: Was ist das für eine Rede, daß er gebietet den unreinen Geistern in Macht und Kraft und sie gehen aus? 37 Und es verbreitete sich das Gerücht von ihm in der ganzen Gegend, welche ihnen benachbart war. 38 Und als Jesus herausging aus der Versammlung,

9 erblickte er einen Mann sitzen inmitten der Zöllner, sein Name M9 (war) Matthäus. Und er sagte zu ihm: Komme hinter mit her. Und er stand auf und folgte ihm.

29 Und es kam Jesus zur Behausung des Simon und des Andreas mit Jakobus und Johannes.

38 Und die Schwiegermutter des Simon war geschwächt durch L4 großes Fieber. Und sie baten ihn ihretwegen. 39 Und er stand erhöht über ihr und gebot ihrem Fieber, und es verließ sie, und sofort stand sie auf und diente ihnen.

16 Und am Abend brachten sie zu ihm viele Dämonenkranke, und M8 er trieb ihre Teufel aus durch das Wort.

40 Und alle, bei welchen Kranke waren, in verschieden schweren La Krankheiten, brachten sie zu ihm. Und er legte seine Hand auf jeden einzelnen von ihnen und heilte sie.

17 Daß vollendet würde, was gesagt ist in Jesaia, dem Propheten, welcher sagt: Er nimmt unsere Schwächen auf und trägt unsere Krankheiten.

33 Und die ganze Stadt war versammelt am Tor Jesu.

41 Und er trieb die Teufel aus abermals aus vielen, weil sie schrieen und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes, und er scheuchte sie und nicht ließ er die Dämonen, daß sie redeten, weil sie ihn kannten, daß er der Herr, der Messias war.

## VII.

35 Und am (frühen) Morgen jenes Tages ging er aus in der mit ersten Morgenröte und ging an einen wüsten Ort, und war dort betend. 36 Und es suchte ihn (eifrig) Simon und wer mit ihm (war). 37 Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Alle Leute suchen dich. 38 Er sprach zu ihnen: Laßt uns hinausgehen in die nahen Dörfer und Städte, damit ich auch dort predige, da ich zu diesem (Zweck) gekommen bin.

Mk.1, 36 Hogg (Hill) om eifrig — (αν)εζητησεν wahrscheinlicher als κατεδιωξεν (syrisch b''), Singular Ja 050f. alii.

42 Und die Massen suchten ihn und kamen, bis sie zu ihm ge- 5 langten, und sie hielten ihn fest, daß er nicht wegginge von ihnen.
 43 Und Jesus sprach zu ihnen: Es ist für mich nötig, daß ich predige 6 das Reich Gottes auch in anderen Städten. Denn wegen dieser Predigt bin ich gesandt.

M 9 35 Und Jesus ging umher in allen Städten und Dörfern und lehrte 7 in ihren Versammlungen und verkündigte das Evangelium des

Reiches und heilte alle Krankheiten und alle Schwächen

m z 39 und trieb aus die Teufel,

14 und es wurde sein Ruf bekannt, 15 daß er lehrte an jedem Ort, 8 und er wurde gerühmt von jedermann.

<sup>m 2</sup> 14 Und als er vorbeiging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, 9 sitzend unter den Zöllnern, und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.

M 4 24 Und man hörte die Kunde von ihm in dem ganzen Lande 10 Syrien, und sie brachten zu ihm alle diejenigen, die sich übel befanden an Übeln von verschiedenen Krankheiten, und (die), welche Pein erduldeten, und die Dämonischen und die Mondsüchtigen und die Gelähmten, und er heilte sie.

<sup>2</sup> 1 Und nach einigen Tagen ging Jesus abermals hinein nach <sup>11</sup> Kapernaum. 2 Und als man hörte, daß er im Hause sei, kamen <sup>12</sup> viele zusammen, so daß es unmöglich war, sie in Ordnung zu halten, auch nicht einmal am Tor, und er verkündete ihnen das Wort Gottes.

des Gesetzes dasitzend, (die) gekommen waren aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und Jerusalem, und die Kraft des Herrn war vorhanden, sie zu heilen. 18 Und es kamen etliche mit einer Bahre, und auf ihr (war) ein paralytischer Mann und sie suchten, daß sie ihn hineinbrächten und niederlegten vor ihm. 19 Und da sie keinen weg fanden, ihn hineinzubringen wegen der Größe der Menge, stiegen sie hinauf auf das Dach und ließen ihn hinab mit seiner Bahre von der Decke in die Mitte vor Jesus. 20 Und als Jesus sah

Lk. 4, 43 δει με (Jα δ 5 af alii) ευαγγ. (s<sup>p</sup> it) την βασιλειαν του θεου και εν (oder εις J 192 δ 5) αλλαις πολεσιν—Lk. 4, 14 wurde bekannt: διαφημιζειν — 15 that may represent a Syriac as (dadurch daß) —Mk. 2, 14 Zehntenerheber δεκατευτης, A Steuererheber τελωνης — Tatian unterschied Levi und Matthäus. —Mt. 4, 24 Mondsüchtige wörtlich: Söhne der Dächer. —Lk. 5, 17 Hill lit. found 1 vorhanden. —19 Decke = Bedeckungen, auch s<sup>p</sup>, Ersatz für δια των κεραμων — das arabische Wort kann Singular oder Plural sein; das arabische Wort für Ziegel steht nicht da.

L 5

M 9

L 5

ihren Glauben, sprach er zu jenem Gelähmten: O mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 21 Und es begannen die Schreiber und Pharisäer zu denken in ihren Herzen: Warum lästert dieser? Wer ist vermögend, Sünden zu vergeben, als Gott allein?

8 Und Jesus erkannte im Geist, daß jene dies dachten bei sich m² selbst, und er sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dieses in euren
 Herzen? 9 Was ist besser, daß man sagt zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben, oder daß man sagt zu ihm: stehe auf
 und ergreife deine Bahre und marschiere? 10 Damit ihr wißt, daß der Menschensohn Macht hat auf der Erde über die Vergebung der
 Sünden, so sprach er zu dem Gelähmten: 11 Ich sage dir, stehe auf,
 ergreife deine Bahre und gehe zu deiner Behausung. 12 Und er stand auf sogleich und nahm seine Bahre und ging hinaus in Gegenwart von allen.

20 Und er ging zu seiner Behausung und pries Gott.

8 Und als es jene Massen sahen, fürchteten sie sich.

26 Und Entsetzen hatte sich ihrer bemächtigt.

8 Und sie priesen Gott, der dergleichen Macht den Menschen ge-  $\,\,^{\rm M}$  schenkt hatte.

26 Und sie sprachen: Fürwahr, wir haben heute wunderbare L 5 (Dinge) gesehen,

12 von denen wir noch niemals gesehen haben Ähnlichkeiten.

27 Und nach diesem ging Jesus aus und sah einen Zöllner, sein Name war Levi, sitzen zwischen den Zöllnern und er sprach zu ihm: 26 Folge mir! 28 Und er verließ alles und stand auf und folgte ihm. 27 29 Und es bereitete ihm Levi in seiner Behausung einen großen Empfang, und es war eine große Menge von Zöllnern und andern 28 mit ihm (zu Tisch) liegend. 30 Und es murrten die Schreiber und Pharisäer und sprachen zu seinen Jüngern: Warum eßt und trinkt 29 ihr mit den Zöllnern und Sündern? 31 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Der Arzt sucht nicht die Gesunden auf, sondern 30 die von schlimmen Übeln geplagt sind. 32 Ich bin nicht gekommen, zu rufen die Gerechten, sondern die Sünder zur Buße. 33 Und jene sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes immerzu und beten und die Pharisäer ebenfalls, und deine Jünger essen und 32 trinken? 34 Er sprach zu ihnen: Nicht ist es euch möglich, daß ihr die Söhne des Bräutigams, während der Bräutigam bei ihnen ist, 33 fasten laßt. 35 Es werden Tage kommen, wann beseitigt ist der

Luk. 5. 27 ff. δεκατευτης. — 31 wörtlich: geprüft von Übeln des Übels: Syriasmus für κακως εχοντες. — 34 Bräutigam = Brautgemach = Hochzeit.

Bräutigam von ihnen, dann werden sie fasten in jenen Tagen. 36 Und er sprach zu ihnen ein Gleichnis:

<sup>m 2</sup> 21 Nicht findet jemand einen neuen Flicklappen und näht ihn auf ein altes Gewand, damit nicht abreißt die Neuheit des neuen vom alten und ein großer Riß eintrete. 22 Und nicht tut jemand <sup>35</sup> neuen Wein in alte Schläuche, damit nicht zerreiße der Wein die Schläuche und zu Grunde gehen die Schläuche und verschüttet werde der Most. Sondern man schüttet den neuen Wein in neue Schläuche.

38 und alles wird erhalten. 39 Und es gibt niemand, der alten 36 Wein trinkt und sogleich neuen sucht; denn er sagt, (daß) der alte

(ist) angenehmer.

1 Und eben als Jesus hinging am Tag des Sabbat durch die Saat, hungerte es seine Jünger, und sie zerrieben Ähren in ihren Händen und aßen. 2 Und etliche von den Pharisäern, als sie sie erblickten, 38 sagten sie zu ihm: Siehe, was deine Jünger machen am Tag des Sabbat, was unerlaubt ist! 25 Und es sprach zu ihnen Jesus: Habt 39 ihr nicht gelesen vor alters, was David tat, als er es bedurfte und er hungerte, er und die mit ihm waren? 26 Wie er hineinging in das 40 Haus Gottes, als Abjathar Hohepriester war, und er aß das Brot des Tisches des Herrn, welches niemand essen durfte, außer den Priestern, und er gab es denen, die mit ihm waren, ebenfalls? 27 Und er sprach 41 zu ihnen, (daß) der Sabbat ist geschaffen wegen des Menschen und

Tempel den Sabbat brechen und sie sind ohne Vorwurf? 6 Ich sage 43 euch jetzt, daß hier ist, was größer ist als der Tempel. 7 Wenn ihr 44 wüßtet, daß ich Erbarmen liebe, nicht Opfer, so würdet ihr nicht streiten gegen die, auf die kein Vorwurf (fällt). 8 Ein Herr des 45 Sabbats ist der Sohn des Menschen.

nicht sind geschaffen die Menschen wegen des Sabbats.

<sup>m</sup> <sup>3</sup> 21 Und es hörten seine nächsten Verwandten und sie gingen aus, <sup>46</sup> um ihn zu fassen, und sprachen: Fürwahr, er ist um seinen Verstand gekommen.

6 Und an dem andern Tag des Sabbats ging er in die Synagoge 47 und lehrte. Und es war dort ein Mann, dessen rechte Hand (war) dürr. 7 Und die Schreiber und Pharisäer belauerten ihn, ob er 48

Mt. 12, 6 μειζον, Hogg meint, es sei Fehler für μειζων. — 12, 7 wörtlich: im Streit obsiegen (καταδικαζειν oder κατακρινειν) — Lk. 6, 6 Hogg meint, die (unzweifelhafte) Determination sei Mißverständnis des arabischen Übersetzers— nach dem Wort "er" fehlt in A ein Blatt bis Lk. 6, 19 (§ 8).

heilen werde am Tag des Sabbat, um einen Weg zu finden, ihn zu verleumden. 8 Und er kannte ihre Gedanken, und sprach zu jenem Mann, dessen Hand dürr (war): Stehe auf und gehe hinab inmitten der Versammlung. Und als er kam und aufstand, 9 sprach zu ihnen Jesus: Ich frage euch: Was steht frei, daß man tue am Tage des Sabbat, Gutes oder Böses? Die Seelen lebendig zu machen oder töten?

4 Und sie hielten an sich. 5 Und er sah sie an mit Zorn und war m 3 betrübt über die Härte ihrer Herzen; und er sprach zu jenem Mann: Strecke deine Hand aus! und er streckte sie aus, und seine Hand wurde geheilt.

11 Darauf sprach er zu ihnen: Wenn ein Mann von euch ein M 12 (einziges) Schaf hat und es fällt in den Brunnen am Tag des Sabbat,
 wird er es nicht festhalten und herausheben? 12 Um wieviel übertrifft der Mensch das Schaf? Und darum ist es erlaubt am Sabbat Gutes zu tun.

#### VIII.

14 Und es gingen hinaus die Pharisäer und berieten sich zusammen seinetwegen, um ihn zu töten. 15 Und Jesus erkannte (es) und ging weg von dort, und es folgten ihm viele Massen, und er heilte sie alle. 16 Und er hielt sie ab, daß sie ihn nicht in die Öffentlichkeit brächten, 17 damit vollendet würde, das gesagt (ist) in Jesaia, dem Propheten, welcher spricht: 18 Siehe, mein Knecht, mit dem ich zufrieden bin, mein Geliebter, bei dem sich erholt meine Seele, meinen Geist habe ich auf ihn gelegt, und verkünden wird er den Völkern das Urteil. 19 Nicht wird er streiten und nicht rufen und nicht wird hören jemand seine Stimme auf der Straße, 20 und das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den rauchenden Docht wird er nicht auslöschen, bis daß er hinausführen wird das Urteil zum Sieg. 21 Und er wird Gutes verkünden den Völkern in seinem Namen.

9 12 Und in jenen Tagen ging Jesus hinaus zum Gebirge, um zu 10 beten, und er blieb bis in den Morgen im Gebet zu Gott. 13 Und als es Tag war, rief er die Jünger.

Mt. 12, 14 αποκτεινωσιν (- ουσιν J 1442), Hogg: destroy=απολεσωσιν — 16 das arabische Wort ist = επετιμησεν — 18 delighted or rested l sich erholt — 19 marketplace l Straße — lamp or wick (Docht). — 21 add εν a οραματι δ 5 φ 167. — Lk. 6, 12 wörtlich: er trat dort in den Morgen ein ("in den Morgen eintreten" arabisch ein Wort).

L 6

M 5

7 Und er ging hinaus an das Meer, und es folgte ihm viel Volk von Galiläa [um zu beten?], 8 und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von Tyrus und von Sidon und von Zehnstadt, und es kamen zu ihm große Massen, (die) gehört hatten, was er tat. 9 Und er sprach zu seinen Jüngern, daß ze sie zu ihm heranbrächten ein Schiff wegen der Massen, damit sie ihn nicht drängten. 10 Und er heilte viele, so daß, so viele Plagen hatten, ihm lästig fielen in ihrem Verlangen, ihn zu berühren. 11 Und die unreinen Geister, als sie ihn erblickten, fielen zu Boden und schrieen laut und sprachen: 12 Du bist der Sohn Gottes, und er bedrohte sie sehr, daß sie ihn nicht in die Öffentlichkeit brächten.

18 Und die, welche waren unter den Plagen von unreinen 16 Geistern, wurden geheilt. 19 Und die ganze Menge suchte sich ihm 17 zu nähern, weil ausging von ihm eine Kraft, und er heilte sie alle insgesamt.

<sup>M</sup> 5 1 Und als Jesus die Massen sah, ging er hinauf auf den Berg.

13 Und er rief seine Jünger und er wählte aus ihnen zwölf aus, 19 und sie (waren es), welche er Abgesandte nannte. 14 Simon, dessen 20 Name Kephas (ist), und Andreas, sein Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus 15 und Matthäus und 21 Thomas und Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der genannt ist der Eiferer. 16 Und Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas, 22 der Ischariot, und er ist derjenige, welcher ihn auslieferte. 17 Und 23 es stieg herab mit ihnen Jesus, und er stand in der Ebene und die Menge seiner Jünger und eine große Menge Volkes.

14 Und diese Zwölf wählte er aus, daß sie bei ihm wären und daß <sup>24</sup> er sie sende zu predigen, 15 und daß sie Gewalt hätten über Krank- <sup>25</sup> heit, und auszutreiben die Teufel.

2 Darauf hob er seine Augen auf über sie,

2 und öffnete seinen Mund und lehrte sie und sprach: 3 Heil den <sup>27</sup> Armen im Geist, da das Reich des Himmels ihnen ist. 4 Heil den <sup>28</sup> Traurigen, da sie getröstet werden. 5 Heil den Sanften, da sie be- <sup>29</sup> sitzen werden die Erde. 6 Heil den Hungernden und Dürstenden <sup>30</sup>

Mk. 3, 7 wohl weder ανεχωρησεν noch εξηλθεν, sondern απηλθεν — die Worte "um zu beten" sind wohl aus Lk. 6, 12; the arabic word for Galilee and for mountain are very similar (vielleicht ursprünglich Randnotiz). — 10 wörtlich: sodaß sie nahe daran waren (arabisch ein Wort), daß sie auf ihn fielen wegen ihres Suchens, sich ihm zu nähern und diejenigen, in denen ein Schlagen (Klopfen, Infinitivwort) war (frei nach  $\mathfrak{s}^p$ : so that they were almost falling on him on account of their seeking to get near him). — Lk. 6, 16 A παρεδωκεν (Mk. 3,19), Β προδοτης (Lk.)

nach Gerechtigkeit, da sie gesättigt werden. 7 Heil den Barmherzigen,
 da für sie sein wird Barmherzigkeit. 8 Heil den Reinen in ihren
 Herzen, da sie scheuen werden Gott. 9 Heil den Friedemachenden,
 da sie heißen werden Söhne Gottes. 10 Heil denen, die verfolgt werden wegen der Gerechtigkeit, da das Reich der Himmel ihnen ist.

22 Heil euch, wenn euch die Menschen hassen und euch absondern von ihnen und verstoßen euch und machen euch Vorwürfe

11 und reden gegen euch jedes böse Wort meinetwegen, indem sie lügen. 12 Dann freut euch und jubelt, da euer Lohn groß (ist) im Himmel. Denn so haben sie verfolgt die Propheten vor euch.

24 Dagegen wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt emp38 fangen eure Tröstung. 25 Wehe euch, die ihr satt seid, ihr werdet
hungern. Wehe euch, die ihr jetzt eben lacht, ihr werdet zum
39 Weinen gebracht werden und betrübt sein. 26 Wehe euch, wenn
euch die Menschen loben, denn auf diese Weise haben getan den
Propheten der Lüge ihre Väter.

27 Ich sage euch, die ihr hört:

13 Ihr (seid) das Salz der Erde; wenn nun dumm wird das Salz, womit wird es zu salzen sein? Es ist zu nichts mehr wert, sondern man wirft es nach außen, und es zertreten es die Leute. 14 Ihr (seid) das Licht der Welt; nicht kann verborgen werden die Stadt, die erbaut ist auf einem Berg. 15 Und nicht zündet man ein Licht an und setzt es unter einen Deckel, sondern auf einen Leuchter, und es wird allen leuchten, die im Hause sind. 16 So soll leuchten euer Licht vor den Menschen, daß sie sehen eure guten Taten und preisen euren Vater, der im Himmel ist.

22 Nicht ist etwas verborgen, ohne daß es deutlich wird, und ver- m 4 hüllt, ohne daß es erkannt wird. 23 Wem Ohren sind zu hören, der höre.

46 17 Meint nicht, daß ich gekommen bin, zu zerstören das Gesetz
 der die Propheten. Ich bin nicht gekommen zu zerstören, sondern
 zu vollenden. 18 Wahrhaftig, ich sage euch: Bis daß vergehen wird der Himmel und die Erde, wird nicht vergehen ein Haken oder ein Buchstabe von dem Gesetz, bis daß alles (vollendet) sein wird.
 48 19 Jeder, der jetzt zerstören wird eines der kleinen Gebote und so lehren wird die Menschen, wird unvollkommen heißen im Reich des
 49 Himmels. 20 Ich sage euch nun: Wenn nicht eure Gerechtigkeit übertrifft die der Schreiber und Pharisäer, so werdet ihr nicht ein-

Mt. 5, 10 verfolgt oder vertrieben. — 19 zerstören ist die Grundbedeutung des Zeitwortes; dann: niederreißen, auseinander nehmen, lösen.

gehen in das Reich des Himmels. 21 Ihr habt gehört, daß gesagt ist 50 den Alten: Du sollst nicht töten; denn jeder, der tötet, verdient das Urteil. 22 Und ich sage euch, daß jeder, der seinem Bruder 51 zürnt grundlos, der verdient das Urteil. Und jeder, der zu seinem Bruder sagt: O Abscheulicher! dem wird der Prozeß gemacht von der Gemeindeversammlung; und jeder, der zu ihm sagt: O Unwissender, der verdient das Feuer der Gehenna. 23 Wenn du nun 52 darbringst deine Gabe auf dem Altar und du erinnerst dich dort daran, daß dein Bruder einen Groll gegen dich hegt, 24 so laß deine 53 Gabe im Stich auf dem Altar und gehe zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder und darauf kehre zurück und bringe deine Gabe dar. 25 Ersetze den Schaden deinem Prozeßgegner schnell;

58 und solange du mit ihm auf dem Wege bist, reiche das Lösegeld 54 dar und mache dich los von ihm,

25 damit nicht dein Prozeßgegner dich überliefere dem Richter, 55 und der Richter überliefere dich dem Steuererheber, und du werdest in das Gefängnis geworfen. 26 Und wahrhaftig, ich sage dir, daß du 56 nicht herausgehen wirst von dort, bis daß du bezahlst den letzten Pfennig. 27 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst nicht ehe- 57 brechen. 28 Ich aber sage euch jetzt: Jeder, der auf ein Weib hin- 58 sieht, indem er sie begehrt, hat damit schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. 29 Wenn dich dein rechtes Auge 59 schädigt, so reiß es aus und wirf es von dir, da es besser ist für dich, wenn zu Grunde geht eins von deinen Gliedern, und nicht dein Körper insgesamt gerate in die Gehenna. 30 Und wenn dich deine 60 rechte Hand schädigt, so schneide sie ab und wirf sie von dir, da es dir besser ist, wenn eins von deinen Gliedern zu Grunde geht, und nicht falle dein Leib in seiner Gesamtheit in das Höllenfeuer. 31 Es 61 ist gesagt: Wer entläßt sein Weib, gebe ihr den Scheidebrief. 32 Und 62 ich sage euch, daß jeder, wer entläßt sein Weib außer wegen Hurerei. hat sie ehebrechen gemacht, und wer eine Entlassene nimmt, der bricht die Ehe.

#### IX.

33 Wiederum habt ihr gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du z sollst nicht lügen, vielmehr schreie zu Gott in deinen Eidschwüren.
34 Und ich sage euch: Schwöret durchaus nicht, nicht bei dem 2 Himmel, weil er der Thron Gottes (ist), 35 und nicht bei der Erde, 3

Mt. 5, 22 is condemned by the council. — 24 satisfy 1 versöhne (Merx: Memph. das Wohlwollen der Leute gewinnen). — 32 Text nach A i. marg.; sonst wohl verderbt. — Mt. 5, 33 B lüge nicht 1 schreie.

weil sie der Schemel unter seinen Füßen (ist), und auch nicht bei

Jerusalem, weil es die Stadt des sehr großen Königs ist. 36 Und du
sollst auch nicht schwören bei deinem Haupt, weil du nicht die
Macht hast, daß du machest auch nur einen Strang Haare schwarz
oder weiß. 37 Sondern eure Rede sei entweder ja oder nein, und
was mehr ist als dies, das ist vom Übel. 38 Ihr habt gehört, daß
gesagt ist: Das Auge anstelle vom Auge und der Zahn anstelle vom
Zahn. 39 Aber ich sage euch: Steht nicht gegen das Böse (den
Bösen?), sondern wer dich schlägt auf deinen rechten Backen, dem
biete auch den andern dar. 40 Und wer dich vor den Richter
fordern will und dein Hemd nimmt, laß ihm (auch) deinen Überwurf. 41 Und wer dich zwingt zu einer Meile, gehe mit ihm zwei.
42 Und wer dich bittet, dem gib, und wer borgen will von dir, dem
schlage es nicht ab.

30 Und nicht verfolge, wer dir nimmt deine Sache. 31 Und wie Leihr wünscht, daß euch die Leute tun, ebenso tut auch ihr ihnen.

43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. 44 Und ich sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für den, der euch verflucht, und tut Gutes an (denen), die euch hassen, und bittet für die, welche euch mit Gewalt anfassen und euch verfolgen, 45 damit ihr Söhne seid eures Vaters im Himmel, welcher aufgehen läßt seine Sonne über den Guten und den Bösen und herabfallen läßt seinen Regen über den Gerechten und den Ungerechten.
 46 Wenn ihr (die) liebt, welche euch lieben, welcher Lohn wird euch sein,

32 da die Zöllner und Sünder gleichfalls (die) lieben, welche sie lieben? 33 Und wenn ihr Gutes tut an denen, welche euch gut sind, wo ist da euer Vorzug, da die Sünder ebenfalls so tun? 34 Und wenn ihr Geld leiht, von dem ihr erhofft die Wiedererstattung in betreff seiner, wo ist da euer Vorzug, da die Sünder ebenfalls Geld borgen den Sündern, indem sie wünschen das Gleiche von ihnen? 35 Vielmehr liebt eure Feinde und tut ihnen Gutes und borgt (ihnen) und nicht entzieht die Hoffnung jemandem, damit sei euer Lohn groß und ihr seid Söhne des Höchsten; denn er (ist) nachgiebig gegen Böse und Undankbare. 36 Seid barmherzig, wie euer Vater ebenfalls barmherzig ist.

47 Und wenn ihr grüßt (und) fragt nach dem Guten eurer Brüder M 5

Mt. 5, 39 cheek, lit. jaw — darbieten: (turn) στρεψον — Lk. 6, 30 prosecute, in Anmerkung or punish, Hill restrain. — 33 gut sind: auch s<sup>p</sup> — 34 reward — seeking recompense from them, "das Gleiche" ist Plural.

allein, was tut ihr dann außerordentliches? Ist das nicht auch das Tun der Zöllner? 48 Seid nun vollkommen, wie euer Vater, welcher <sup>21</sup> im Himmel (ist), vollkommen ist.

- M 6 1 Achtet auf eure Almosen, daß ihr sie nicht gebt vor den 22 Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Und wenn dies nicht. so wird nicht der Lohn für euch sein bei eurem Vater, welcher in dem Himmel (ist). 2 Wenn du nun ein Almosen gibst, so stoße nicht in 23 die Trompete vor dir, wie die Leute der Heuchelei tun in den Versammlungen und auf den Plätzen, damit die Leute sie loben. Und wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen. 3 Wenn 24 du nun ein Almosen gibst, so laß deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, 4 damit dein Almosen verborgen sei. Und dein Vater, 25 welcher sieht in dem Geheimen, er wird dir vergelten in der Öffentlichkeit. 5 Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuch- 26 ler, welche es lieben, zu stehen in den Versammlungen und in den Winkeln der Plätze zu den Gebeten, damit sie sehen die Leute. Und wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen. 6 Und 57 wenn du betest, so gehe hinein in deine Kammer und verschließe deine Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, welcher in dem Verborgenen sieht, wird dir vergelten in der Öffentlichkeit. 7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein Schwätzer, 28 wie die Heiden; denn sie meinen von sich, daß sie mit dem Überfluß ihrer Worte erhört werden. 8 Nicht gleicht also ihnen; denn euer 29 Vater kennt eure Bitte, bevor ihr ihn bittet.
- <sup>11</sup> 1 Da sagte zu ihm einer von seinen Jüngern: O Herr, lehre uns <sup>30</sup> ein Gebet, wie Johannes gelehrt hat seine Jünger. 2 Es sprach zu <sup>31</sup> ihnen Jesus: So betet also ihr:
- Name. 10 Es komme dein Reich. Es geschehe dein Wille wie im 33 Himmel, ebenso auf der Erde. 11 Gib uns das tägliche Brot. 12 Und 34,3 vergib uns unsere Fehler, wie wir vergeben haben den sich gegen uns Verfehlenden. 13 Und nicht führe uns hinein in Versuchungen, 36 sondern befreie uns von dem Bösen; denn dir ist das Reich und die Macht und der Ruhm bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. 14 Wenn 37

Mt. 6, 10 wörtlich: damit geschehe dein Wille (a transcriptional error?)—statt Brot wörtlich: gib uns die Macht unseres Tages (food, Hill: sustenance), s<sup>p</sup>: Brot unseres Bedürfnisses, s<sup>c</sup> nach Merx immerwährend, s<sup>h</sup> panem nostrum abundantiae, s<sup>s</sup> fehlt.—14 statt Fehler wörtlich: ihre Unwissenheit (Singular!), wahrscheinlich religiöse Unwissenheit, da ein von demselben Stamm abgeleitetes Wort terminus technicus für Heidentum ist, also wohl ανοια; B (Text) im Singular, A im Plural (wrong-doing, in Anmerkung: folly).

ihr vergebt den Menschen ihre Fehler, wird vergeben euch euer Vater, welcher im Himmel (ist). 15 Wenn ihr nicht vergebt den Menschen, wird auch euer Vater ebenfalls nicht euch vergeben eure Fehler. 16 Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht mürrisch drein sehen wie die Heuchler, denn sie verfinstern ihre Mienen, daß sie von den Leuten gesehen werden als Fastende. Wahrlich, ich sage euch, sie haben empfangen ihren Lohn. 17 Und wenn du fastest, so wasche dein Gesicht und salbe dein Haupt, 18 damit du nicht erscheinest den Leuten als Fastender, sondern deinem Vater, welcher im Verborgenen (ist). Und dein Vater, welcher sieht in dem Verborgenen, er wird dir vergelten.

32 Sei nicht furchtsam, o kleine Herde. Denn es beliebte eurem L 12
Vater, daß er euch gebe das Reich. 33 Verkauft eure Besitztümer und gebet (sie) als Almosen. Macht euch Geldbeutel, (die) nicht verderben.

19 Nicht sammelt einen Schatz auf der Erde, wo zu Grunde richtet der Kornwurm und der Bohrwurm und wo durchbrechen die Räuber und stehlen. 20 Sondern sammelt euch einen Schatz im Himmel, wo nicht verdirbt der Kornwurm und der Bohrwurm und wo nicht durchbohren die Räuber und nicht stehlen. 21 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 22 Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge gesund ist, so wird dein ganzer Körper ebenfalls licht sein. 23 Und wenn dein Auge schlimm ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und wenn nun das Licht, welches in dir (ist), Finsternis (ist), wie (groß) wird deine Finsternis sein?

35 Nimm dich in Acht, daß nicht das Licht, welches in dir (ist), L 11 50 Finsternis ist. 36 Weil, wenn dein ganzer Leib erleuchtet ist und an ihm kein Teil, der finster (wäre), so wird er sein ganz erleuchtet, so wie dir leuchtet das Licht mit seiner Flamme.

#### Χ.

24 Niemand ist vermögend, daß er zwei Herren diene; denn das ist notwendig, daß er den einen von ihnen haßt und den andern liebt und dem einen von ihnen Ehre erweist und den andern verachtet. Ihr seid nicht vermögend, zu dienen Gott und den Reichtümern.

25 Und aus diesem Grund sage ich euch: Macht euch nicht Sorge um euch selbst, was ihr essen und was ihr trinken werdet, und nicht um euren Körper, was ihr anziehen werdet; ist nicht die Seele vortrefflicher als Nahrung, und der Körper (mehr) als die Kleidung? 26 Be-

trachtet die Vögel des Himmels, welche nicht säen und nicht ernten und nicht sammeln in der Scheuer, und euer Vater, welcher im Himmel ist, ernährt sie. Seid ihr nicht vortrefflicher als sie ? 27 Welcher von euch, auch wenn er sich anstrengt, vermag, daß er seiner Gestalt eine Elle hinzufügte ?

26 Wenn ihr also das Geringe nicht vermögt, warum macht ihr 5 euch Sorge um das Übrige?

28 Betrachtet die wilde Lilie, wie sie wächst, und nicht arbeitet 6 sie und nicht spinnt sie. 29 Und ich sage euch, daß Salomo in der 7 Pracht seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie einer von ihnen. 30 Wenn nun das Kraut des Ackerlandes, welches heute da ist und 8 morgen in den Ofen geworfen wird, Gott so kleidet, um wieviel mehr wird euch (das) sein, o Kleingläubige? 31 Macht euch nicht Sorgen, 9 daß ihr sagt: Was werden wir essen, oder was werden wir trinken, oder was werden wir anziehen?

29 Und nicht soll werden euer Gemüt beunruhigt darüber.

32 Alles dies suchen die Völker der Welt; und euer Vater, welcher im Himmel ist, weiß, daß dies alles euch nötig ist. 33 Suchet zu- it vörderst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles dieses wird euch im Überfluß zukommen. 34 Macht euch keine Sorgen um it morgen; denn der morgende Tag sorgt für das, was ihm zufällt. Es ist genug für den Tag sein Böses.

1 Nicht richtet, damit ihr nicht gerichtet werdet.

37 Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet; vergebt, so wird euch vergeben werden. 38 Schenkt, und ihr werdet beschenkt werden; gebt, damit euch gegeben wird mit einem Maß, einem guten, gehörig vollen, (das) wird man in euren Busen geben. Mit dem Maß, mit welchem ihr meßt, wird euch gemesesn werden.

24 Sehet (zu), was ihr hört: Mit dem Maß, mit dem ihr meßt, 15 wird euch gemessen werden, und man wird euch hinzufügen. 25 Ich 16 sage denen, welche (es) hören: Wem ist, (dem) wird gegeben werden, und wem nicht ist, von dem wird, was er schätzt, daß er es habe, genommen werden.

39 Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Ist es etwa möglich für zu einen Blinden, daß er führe einen Blinden? Werden nicht sie alle

Mt. 6, 29 greatness = Pracht (δοξη). — 33 as something additional for you = wörtlich ,,im Überfluß" l προστεθησεται — 34 belongs to it = ihm zufällt. — Lk. 12, 29 perplexed (Hill troubled) l blöd — 6, 37 f. Tadd also αφιετε και αφεθησεται υμιν a απολυετε, Hogg: loslassen; arabisches Wort hat beide Bedeutungen: schenken und loslassen; (cf. Mt. 15, 23).

zwei in eine (Löwen)grube fallen? 40 Nicht ist der Schüler trefflicher als sein Meister; jeder Vollkommene wird sein wie sein Meister.
41 Warum siehst du auf den Splitter, welcher im Auge deines Bruders ist, und nicht beachtest du den Balken (wörtlich Schiffsmasten!), welcher in deinem Auge ist? 42 Oder wie bist du imstande, daß du sagst zu deinem Bruder: O Bruder, ich werde herausziehen den Splitter aus deinem Auge, und den Balken, welcher in deinem Auge ist, siehst du nicht? O Heuchler, ziehe den Balken zuvörderst aus deinem Auge, und darauf wirst du sehen, herauszuziehen den Splitter aus dem Auge deines Bruders.

6 Nicht übergebt das Heilige den Hunden und nicht werft eure M Perlen vor die Schweine, damit sie sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch verwunden.

5 Und er sagte zu ihnen: Wer von euch, dem ein Freund ist, L 11 geht in der Mitte der Nacht und spricht zu ihm: O mein Freund, 23 leihe mir drei Brote. 6 Nämlich ein Freund ist zu mir gekommen von 24 der Straße und nicht ist mir, was ich ihm vorsetze. 7 Und dieser Freund wird ihm antworten von innen und sprechen zu ihm: Nicht belästige mich; denn die Tür ist geschlossen, und meine Kinder (sind) mit mir zu Bett, und nicht ist es möglich, daß ich aufstehe und dir 25 gebe. 8 Und wahrlich, ich sage euch, wenn er auf Grund seiner Freundschaft ihm nichts geben wird, so wird er wegen der Zudring-26 lichkeit aufstehen und ihm geben, was er verlangt. 9 Und ich sage euch ebenfalls: Bittet, es wird gegeben; suchet, ihr werdet finden; 27 klopft (an die Tür), es wird euch geöffnet werden. 10 Jeder, wer bittet, empfängt, und welcher sucht, findet, und welcher anklopft, 28 dem wird geöffnet werden. 11 Welcher Vater von euch, den sein Sohn wird bitten um Brot, wird, denkt ihr, ihm geben einen Stein? Und wenn er von ihm erbittet einen Fisch, wird er, denkt ihr, anstatt 29 des Fisches ihm geben eine Schlange? 12 Und wenn er ihn bittet um ein Ei, wird er, denkt ihr, ihm darreichen einen Skorpion? 30 13 Wenn also ihr, indem ihr doch böse seid, kennt gute Gaben und sie euren Kindern gebt, um wie viel mehr wird geben euer Vater, welcher im Himmel ist, den hl. Geist (denen), welche ihn bitten?

12 Alles was ihr wollt, daß euch tun die Menschen, also tut ihr M 7 ihnen; dies ist das Gesetz und die Propheten. 13 Geht hinein in die enge Tür; denn die weitere Tür und der geräumige Weg führt in das Verderben, und viele sind (es), welche darauf gehen. 14 Wie schmal

Mt. 7,6 arabisch nur verwunden (syrisch = ρησσειν; etwa πλησσειν schlagen, verwunden?) — Lk. 11,6 journey = Straße.

(ist) die Tür und eng der Weg, der führt zum Leben, und wenige sind (die), welche ihn finden. 15 Seid auf der Hut vor den Propheten der 34 Lüge, welche zu euch kommen in Kleidern der Schafe und sie sind von innen räuberische Wölfe. 16 Aber aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.

- sammelt man von den Disteln Feigen und auch nicht liest man von Dornsträuchern Trauben.
- M 7
   17 So bringt jeder treffliche Baum gute Frucht hervor, und der 36
   schlechte Baum bringt hervor schlechte Früchte. 18 Nicht vermag 37
   der gute Baum hervorzubringen schlechte Früchte und nicht der schlechte Baum hervorzubringen gute Frucht.
- seinem Herzen sind, hervor gute (Dinge), und der schlechte Mann aus den schlechten Schätzen, welche in seinem Herzen sind, bringt hervor schlechte (Dinge). Und aus dem Überfluß des Herzens reden die Lippen.
- <sup>M</sup> 7 19 Jeder Baum, (der) nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen <sup>39</sup> und ins Feuer geworfen. 20 Also sollt ihr sie an ihren Früchten er- <sup>40</sup> kennen. 21 Nicht jeder, wer zu mir sagt: Mein Herr, mein Herr, <sup>41</sup> wird eingehen in das Reich der Himmel, sondern wer tut den Willen meines Vaters, welcher im Himmel (ist). 22 Viele werden sagen zu <sup>42</sup> mir an jenem Tag: Mein Herr, mein Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Und in Deinem Namen die Teufel ausgetrieben und in Deinem Namen viele Krafttaten gewirkt? 23 Dann werde <sup>43</sup> ich sagen zu ihnen: Nicht habe ich euch kennen gelernt bisher; weicht von mir, o ihr Diener der Ungerechtigkeit!
- 47 Jedermann, (der) zu mir kommt und hört meine Worte und 44 tut danach, den werde ich euch zeigen, wem er ähnlich ist. 48 Er ist 45 ähnlich dem klugen Mann, welcher baute ein Haus und grub und ging in die Tiefe und legte die Fundamente auf Felsgestein.
- <sup>M</sup> 7 25 Und es kam nieder der Regen, und es stiegen die Flüsse, und es 46 bliesen die Winde und erschütterten jenes Haus, und es fiel nicht ein; denn sein Fundament war gelegt auf Felsen. 26 Und jeder, wer diese 47 meine Rede hört und tut nicht danach, der ist ähnlich dem dummen Mann, welcher baute sein Haus auf Sand ohne Fundament. 27 Und 48 es fiel herab der Regen, und es stiegen die Flüsse, und bliesen die Winde und erschütterten jenes Haus, und es fiel ein, und es war sein Fall groß.

### XI.

28 Und als Jesus vollendet hatte diese Worte, wunderten sich die Massen über seine Lehre. 29 Denn er lehrte sie als ein mächtiger, nicht wie ihre Schreiber und Pharisäer.

1 Und als er herabgegangen war von dem Berg, folgten ihm große Massen. 5 Und als Jesus eingetreten war in Kapernaum,

2 war ein Knecht eines von den Hauptleuten in einer schlimmen Krankheit, und er war ihm teuer und er war nahe dem Tode. 3 Und er hörte von Jesus und er kam zu ihm mit den Ältesten der Juden.

5 Und bat ihn 6 und sagte: O mein Herr, mein Knabe liegt im M8 Haus gelähmt und wird gequält von schweren Qualen.

4 Und es baten ihn die Ältesten mit eifrigen Forderungen und La
 sagten: Er verdient, daß man dies an ihm tue. 5 Denn er liebt unser Volk und hat auch die Synagoge gebaut für uns.

7 Es sprach zu ihnen Jesus: Ich werde kommen und ihn heilen.
Es antwortete jener Hauptmann und sprach: 8 O mein Herr, ich verdiene nicht, daß Dich mein Dach beschatte, sondern es genügt, daß Du ein Wort sprichst, so wird mein Bursche genesen.

8 Und ich bin ebenfalls ein Mann im Gehorsam der Gewalt, und unter mir (sind) Soldaten; und (wenn) ich sage zu diesem: Gehe hin, so geht er hin, und zu dem andern: Komme her, und er kommt. Und meinem Sklaven: Tue dies, so tut er es. 9 Und als Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, und er wandte sich und sprach zu der Menge, (die) mit ihm gekommen (war):

10 Wahrlich, ich sage euch, nicht habe ich gefunden in Israel (solchen) Glauben wie diesen. 11 Und ich sage zu euch, daß viele kommen werden vom Osten undWesten und werden niederliegen mit Abraham und Isaak und Jakob in dem Reich des Himmels, 12 und die Söhne des Reiches werden ausgetrieben werden in äußere Finsternis und dort wird sein Weinen und Knirschen der Zähne. 13 Und es sagte Jesus zu jenem Hauptmann: Gehe hin, wie du geglaubt hast, wird dir geschehen. Und es genas sein Bursche in derselben Stunde.

10 Und es wandte sich jener Hauptmann nach Hause und er fand
 ipenen kranken Knecht, daß er genesen war. 11 Und am Tag, welcher danach (war), ging er in die Stadt, die Nain genannt (ist), und seine
 Jünger mit ihm und eine große Menge. 12 Und als er sich näherte dem Tore der Stadt, sah er etliche geleiten einen Toten, und zwar den Eingeborenen seiner Mutter, und es war seine Mutter

Lk. 7, 4 urgently (Hill earnestly) l mit eifrigen Fragen — 12 lit. company l etliche — 9, 59 απελθειν και (Jα 337 alii).

L 9

m 4

m 4

eine Witwe. Und mit ihr (war) eine große Menge aus dieser Stadt.

13 Und als Jesus sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr:

19 Weine nicht! 14 Und er ging hin und trat zum Sarg, und es blieben

20 stehen seine Träger. Und er sprach: O Knabe, dir sage ich, stehe

auf! 15 Und es richtete sich auf jener Tote, und er fing an zu reden.

21 Und er gab ihn seiner Mutter. 16 Und es befiel Furcht jedermann,

22 und sie priesen Gott und sprachen: Aufgestanden ist unter uns ein

großer Prophet, und besucht hat Gott sein Volk. 17 Und es ver
23 breitete sich diese Kunde von ihm in ganz Judäa und in der ganzen

Gegend, welche rings um sie (war).

M 8 18 Und als Jesus große Massen sah ihn umgebend, befahl er ihnen <sup>24</sup> hinüberzugehen auf das jenseitige (Ufer).

57 Und als sie vorübergingen auf der Straße,

- M 8 19 trat hinzu einer von den Schreibern und sprach zu ihm: O mein Meister, ich werde dir folgen, wohin du gehen wirst. 20 Da 26 sprach zu ihm Jesus: Die Füchse haben Löcher und das Gevögel des Himmels Nester und der Sohn des Menschen, ihm ist nicht ein Ort, an dem er sein Haupt niederlegt.
- zu ihm: Mein Herr, erlaube mir zuerst, daß ich hingehe und begrabe meinen Vater. 60 Es sprach zu ihm Jesus: Laß die Toten begraben 28 ihre Toten, und du folge mir und verkündige das Reich Gottes. 61 Und 29 es sprach ein anderer zu ihm: Ich werde kommen und dir folgen, o mein Herr. Und zuerst erlaube mir, hinzugehen und zu grüßen meine Familie, und (dann) werde ich kommen. 61 Es sprach zu ihm 30 Jesus: Nicht ist jemand, wer seine Hand legt in die Pflugschar des Pfluges und nach hinten sieht, geeignet für das Reich Gottes.
  - 35 Und er sprach zu ihnen an jenem Tag am Abend:
- <sup>L 8</sup> 22 Wir wollen übersetzen an das jenseitige Ufer des Meeres.
  - 36 Und er entließ die Massen.
- <sup>L 8</sup> 22 Und es bestieg Jesus ein Schiff und setzte sich darin nieder, <sup>32</sup> er und seine Jünger.

31

- 36 Und es waren mit ihnen andere Schiffe.
- M 8 24 Und es ereignete sich auf dem Meer ein großer Aufruhr von 33 einem Wirbel und Wind.
- 23 Und das Schiff war nahe daran, daß es versank von der Menge der Wogen.
- m 4 38 Und Jesus war schlafend auf einem Kissen im Hinterteil des 34 Schiffes.

25 Und es kamen herbei seine Jünger und weckten ihn auf und sprachen zu ihm: O unser Herr! Rette uns, siehe wir gehen unter.

24 Und er stand auf und drohte den Winden und den Wogen des Wassers.

39 Und er sprach zu dem Meere: Beruhige dich! Denn du bist gehindert! Und es schwieg der Wind, und es war eine große Stille. 36 40 Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Und warum ist nicht in euch Glaube? 41 Und sie fürchteten eine große Furcht.

25 Und sie wunderten sich und sprachen zu einander: (Was) meint ihr, wer ist dieser, welcher gebietet auch dem Wind und den 38 Wellen und dem Meer, und sie gehorchen ihm? 26 Und sie gingen weg und kamen zu dem Bezirk der Gadarener, welcher gegenüber 39 dem Land Galiläa ist. 27 Und als er vom Schiff an das Land gegangen war,

2 begegnete ihm von inmitten der Gräber

27 ein Mann, in dem schon lange ein Teufel war, und er war ganz unbekleidet und nicht verweilte er in einem Hause, sondern zwischen den Gräbern.

3 Und nicht war jemand, der vermochte ihn zu binden mit m 5 Ketten. 4 Denn sooft er gebunden wurde mit Ketten und Banden, riß er ab die Ketten und löste die Bande;

29 und er wurde getrieben vom Teufel in die Wüste.

4 Und nicht vermochte es jemand, daß er ihn beruhigte. 5 Und in der ganzen Zeit, in der Nacht und am Tag, war er zwischen den Gräbern und in den Bergen.

28 Und nicht vermochte es Jemand, daß er vorüberging auf м в

jener Straße.

5 Und er schrie und schlug sich mit Steinen. 6 Und als er Jesus sah von weitem, lief er hin und fiel vor ihm nieder 7 und rief mit lauter Stimme und sprach:

28 Was (ist) uns und dir, o Jesus, Sohn des höchsten Gottes?

7 Ich beschwöre dich bei Gott, nicht foltere mich!

29 Und es gebot Jesus dem unreinen Geist, daß er hinausginge aus dem Menschen; und es war ihm von langer Zeit her, seitdem er in 46 seinem Gefängnis gebunden war. 30 Und es fragte ihn Jesus: Wie nennst du dich? Er sprach zu ihm: Legion; denn es waren ein-47 gegangen in ihn viele Teufel. 31 Und sie baten ihn, daß er ihnen

Mk. 4, 39 rebuked 1 gehindert; sp: zgr = hindern, verstummen machen, steht gewöhnlich für επιτιμαν; sech fehlen; Ciasca: quiesce; admonitus es enim.

nicht befehle, daß sie in die Tiefen führen. 32 Und es war dort eine 48 Herde von vielen Schweinen weidend im Gebirge. Und es baten ihn jene Teufel, daß er ihnen erlaube, daß sie eingingen in die Schweine, und er erlaubte (es) ihnen. 33 Und es gingen aus die 49 Teufel von dem Manne und gingen ein in die Schweine.

13 Und es eilte jene Herde zum Berggipfel und sie stürzte in die Tiefe des Meeres bei zweitausend und ersoffen im Wasser.

34 Und als die Hirten sahen auf das, was sich ereignet hatte, 50 flohen sie und verkündeten es (denen, die) waren in der Stadt und den Dörfern. 35 Und Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus welchem die Teufel ausgegangen waren, bekleidet und bescheiden sitzend zu den Füßen Jesu, und sie fürchteten sich. 36 Und sie 52 meldeten, was sie gesehen hatten und wie genesen war der Mann, in welchem die Teufel (gewesen) waren,

16 und von jenen Schweinen ebenfalls.

### XII.

37 Und es baten ihn die ganze Menge der Gadarener, daß er z von ihnen wegginge, denn es hatte sich eine große Furcht ihrer bemächtigt.

M 9 1 Und Jesus stieg in das Schiff ein und fuhr hinüber und kam 2 in seine Stadt.

L 8 38 Und jener Mann, von welchem ausgefahren waren die Teufel, 3 bat, daß er bei ihm bleibe; und es entließ ihn Jesus und sprach zu ihm: 39 Kehre zurück in dein Haus und berichte von dem, was Gott 4 dir getan hat.

20 Und er ging davon und begann zu erzählen in der Zehnstadt, 5 was an ihm getan hatte Jesus, und sie alle wunderten sieh. 21 Und 6 als Jesus hinübergefahren war in dem Schiff zu jener Seite,

40 nahm ihn eine große Menge auf, und sie alle hatten ihn erwartet. 41 Und es fiel ein Mann, sein Name war Jairus, ein Haupt 7 der Versammlung, vor die Füße Jesu,

23 und er bat ihn sehr und sprach zu ihm: Mir ist eine einzige 8 Tochter, und sie ist schon nahe dem Tod.

18 Aber komme, lege deine Hand auf sie, und sie wird leben. 9 19 Und es stand auf Jesus und seine Jünger, und sie folgten ihm.

Lk. 8, 32 pollow (J  $\phi$  1260 alii) — Mk. 5, 13 into the midst of the sea. — Lk. 8, 37 otl folge megas sunsizen autous — 38 "bat" ist dasselbe Wort wie v. 37 grata (d 5).

24 Und es folgte ihm eine große Menge, und sie drängten ihn.
25 Und eine Frau, in der der Blutfluß war seit zwölf Jahren, 26 (die) gelitten hatte von vielen Ärzten viele Leiden und sie hatte verausgabt alles, was ihr war, und nicht hatte ihr etwas genutzt, sondern ihr Schade hatte noch zugenommen, 27 und als sie hörte von Jesus, kam sie im Drängen der Menge von hinten und berührte sein Gewand; 28 und sie dachte insgeheim bei sich selbst: Wenn ich erreiche, seine Gewänder zu berühren, bin ich genesen. 29 Und sogleich floß langsam der Fluß ihres Blutes, und sie empfand in ihrem Körper, daß sie geheilt war von ihrem Leiden. 30 Und Jesus erkannte im Augenblick bei sich, daß eine Kraft ausgegangen war von ihm, und er wandte sich zur Menge und sprach: Werhat meine Kleider berührt?

17 46 Und als sie alle es leugneten, sprach zu ihm Simon Kephas, der Fels, und wer mit ihm war: O unser Meister, die Massen drängten dich und belästigten dich, und du sprichst: Wer ist zu mir herangekommen?
18 46 Da sprach er: Ein Mensch ist an mich herangekommen, und ich habe empfunden, daß eine Kraft ausgegangen ist von mir. 47 Und jene Frau, als sie sah, daß sie ihm nicht verborgen war,

33 kam sie, und sie war fürchtend bekümmert, weil sie wußte,  $\ ^{\rm m}$  was sich mit ihr ereignet hatte.

<sup>20</sup> 47 Und sie fiel nieder und betete ihn an und sprach vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie (ihn) berührt hatte und wie sie genesen war im Augenblick. 48 Und Jesus sprach zu ihr: Sei tapfer, o Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; gehe in Frieden

34 und sei gesund von deinem Leiden!

49 Und während er (noch) redete, kam jemand aus dem Hause des Haupts der Schule und sprach zu ihm: Deine Tochter ist schon gestorben; und nicht belästige den Meister. 50 Und Jesus hörte (es) und sprach zu dem Vater des Mädchens: Nicht fürchte dich, sondern glaube nur, und sie wird genesen.

37 Und nicht ließ er jemand mit sich gehen, außer Simon, den m 5 Fels, und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. 38 Und sie kamen in das Haus des Mächtigen der Schule, und er sah sie erschreckt, weinend und jammernd. 39 Und er trat ein und sagte zu ihnen: Warum seid ihr erschreckt (und) weint? Das Mädchen ist nicht gestorben, sondern (es) ist schlafend.

53 Und sie lachten über ihn, weil sie wußten, daß sie gestorben Lwar.

40 Und er trieb alle Leute hinaus und nahm den Vater des Mäd-

m 5

m 5

M 9

chens und seine Mutter und Simon und Jakobus und Johannes und ging an das Lager, auf welchem das Mädchen lag. 41 Und er ergriff 29 die Hand des Mädchens und sprach zu ihr: O Mädchen, stehe auf!

55 Und es kehrte zurück ihr Geist, und im Augenblick stand sie auf und ging umher.

42 Und sie war gegen zwölf Jahre (alt).

55 Und er befahl, daß man ihr gebe, was sie äße. 56 Und es verwunderte sich ihr Vater mit großer Verwunderung, und er ermahnte sie, daß sie niemand sagten, was sich ereignet hatte.

26 Und es ging aus diese Kunde in jenes ganze Land.

27 Und als Jesus von dort hinüberging, folgten ihm zwei Blinde, 33 und sie riefen und sprachen: Erbarme dich über uns, o Sohn Davids! 28 Und als er in das Haus kam, kamen heran an ihn jene beiden 34 Blinden, und es sprach zu ihnen Jesus: Glaubt ihr, daß ich vermögend bin, dies zu tun? Sie sprachen zu ihm: Ja, o unser Herr! 29 Darauf 35 berührte er ihre Augen und sprach: Wie ihr geglaubt habt, geschehe euch! 30 Und im Augenblick wurden geöffnet ihre Augen, und es 36 bedrohte sie Jesus und sprach: Sehet zu, daß es niemand erfahre. 31 Und sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde in jenem 37 ganzen Land.

32 Und als Jesus herausging, brachte man zu ihm einen Stummen, 38 in ihm war ein Teufel. 33 Und als der Teufel ausgefahren war, sprach 39 jener Stumme. Da wunderten sich die Massen und sprachen: Niemals sah man solches in Israel. 35 Und Jesus ging umher in allen 40 Städten und Märkten und lehrte in ihren Schulen und verkündete das Evangelium des Reiches und er heilte jede Schwäche und Krankheit. Und es folgten ihm viele. 36 Und als Jesus die Massen sah, 4x hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren ermüdet, verlassen wie Schafe, welchen kein Hirte (ist).

1 Und er rief seine zwölf Jünger.

1 Und gab ihnen Gewalt und große Macht über alle Teufel und Schwächen. 2 Und er sandte sie je zwei und zwei, um zu predigen 43 das Reich Gottes und zu heilen die Kranken.

M 10 5 Und er wies sie an und sprach: Nicht geht den Weg der Heiden 44 und nicht tretet ein in die Städte der Samariter; 6 zielt vielmehr 45 ab auf die Schafe, welche verloren gingen von den Söhnen Israels.

Mt. 9, 27 joined 1 folgten (Ciasca secuti), syrisch dbq: Burkitt clave, Gwilliam adhaeserunt; dasselbe Wort steht syrisch Lk. 10, 11 für κολλαομαι. — 36 cast away 1 verlassen (εριμμενοι) — 10, 6 arabisch: sich ein Ziel stecken, auf etwas hin sich bewegen oder zielen (Ciasca: attendite, δ 5 υπαγετε, syrisch 'zl).

Lo

М 10

m 6

7 Geht aber hin und predigt und sprecht: Herangekommen ist das
 Reich des Himmels. 8 Und heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen und treibt aus die Teufel. Umsonst habt ihr (es) erhalten,
 umsonst gebt (es). 9 Nicht besitzt Gold und nicht Silber und nicht
 Erz in euren Geldbeuteln. 10 Und nicht tragt etwas unterwegs,

8 außer allein einen Stecken, und nicht einen Mantelsack und m6 nicht Brot.

3 und nicht sollen euch sein zwei Hemden

10 und nicht Schuhe und nicht ein Stab,

9 sondern ihr sollt beschuht sein mit Sandalen.

10 Denn es verdient der Arbeiter seinen Unterhalt. 11 Und in welche Stadt oder Dorf ihr eintretet, fragt, wer es verdient darin, und dort bleibt, bis daß ihr herausgeht. 12 Und sobald ihr eintretet in ein Haus, begrüßt mit Gruß das Haus. 13 Und wenn es das Haus verdient, so wird euer Friedensgruß über es kommen. Und wenn es (es) nicht verdient, so wird euer Gruß zurückkehren auf euch.

14 Und wer euch nicht aufnimmt und nicht hört auf eure Worte, indem ihr ausgeht aus jenem Haus oder aus jenem Dorf,
 11 schüttelt den Staub ab, welcher unter euren Füßen (ist),

wider sie zum Zeugnis.

15 Wahrhaftig, ich sage euch, dem Lande Sodom und Gomorra M 10 wird Beruhigung sein am Tag des Gerichts mit Ausnahme von dieser Stadt.

#### XIII.

16 Ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; seid nun klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. 17 Hütet euch vor den Leuten; (sie) werden euch ausliefern an die Sitzungen der Weisen und werden euch geißeln in ihren Versammlungen. 18 Und sie werden euch führen vor die Obersten und die Könige meinet- wegen zum Zeugnis über sie und über die Heiden. 19 Und wenn sie euch ausliefern, so kommt nicht zuvor, daß ihr verwirrt seid und denkt, was ihr reden werdet; sondern es wird euch gegeben werden in jener Stunde, was notwendig ist, daß ihr redet. 20 Nicht ihr (seid es, die) sprechen, sondern der Geist eures Vaters spricht in euch. 21 Der Bruder wird ausliefern seinen Bruder zum Tod und der

Mt. 10, 12 ask for the peace of the house. — 19 προμεριμνατε μηδε προ(σ)μελετατε; Mk. 13, 11 προσμελετατε Jα 95 (aus Lk. 21, 14, δ 5: προμελεταντες), add μηδε προμελετατε Jα 050f alii; d.h. der Text geht aus Mt. in den J-Typ des Mk. über — von "so" ab weist A bis Mt. 10, 27ª den Text Mk. zu. — B add p sondern: womit ihr begabt werdet, das werdet ihr sprechen: Dublette.

Vater seinen Sohn, und es werden aufstehen die Söhne gegen ihre Eltern und werden sie töten lassen. 22 Und ihr werdet sein gehaßt 7 von allen Leuten auf Grund meines Namens. Und (derjenige), welcher (geduldig) aushält bis zum Ende der Dinge, wird leben. 23 Wenn 8 sie euch vertreiben aus dieser Stadt, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch: Nicht werdet ihr vollenden alle Städte des Volkes Israel, bis daß (wieder) kommt der Sohn des Menschen. 24 Nicht 9 ist der Schüler vortrefflicher als sein Meister und nicht der Knecht als sein Herr. 25 Denn es genügt für den Schüler, wenn er ist, wie 10 sein Meister, und dem Knecht, wie sein Herr. Wenn sie den Herrn des Hauses Beelzebub genannt haben, wie viel mehr die Familie seines Hauses? 26 Nicht fürchtet euch also vor ihnen, denn nichts 11 ist verhüllt, (das) nicht deutlich wird, und nichts verborgen, (das) nicht enthüllt und offenbar wird. 27 Was ich euch sage in der 12 Finsternis, das sagt ihr im Licht.

3 Und was ihr habt geflüstert in den Kammern, das wird verkündet werden auf den Dächern. 4 Ich sage euch nun, o ihr meine 13 Freunde, nicht erschreckt vor den den Leib Tötenden,

28 und (die) nicht Macht haben zu töten die Seele.

5 Ich werde euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten (sollt):

M 10 28 vor (dem), welcher vermögend ist, daß er verderbe die Seele und den Leib in die Gehenna.

5 Ja, ich sage euch, fürchtet euch vor diesem in Besonderheit.

29 Ist es nicht (daß) zwei Sperlinge verkauft werden in der Karawanserei? Und einer von ihnen wird nicht fallen herab auf die Erde ohne euren Vater. 30 Was aber euch angeht, so ist das Haar auf euren Häuptern ebenfalls gezählt. 31 Nicht fürchtet euch daher, ihr seid mehr als viele Sperlinge. 32 Jedermann, (der) mich daher bekennt angesichts der Menschen, den werde ich ebenfalls bekennen angesichts meines Vaters, welcher im Himmel (ist). 33 Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich ebenfalls verleugnen vor meinem Vater, welcher im Himmel (ist).

51 Meint ihr, daß ich gekommen bin, zu senden auf die Erde den <sup>20</sup> Frieden? Ich bin nicht gekommen, zu senden den Frieden, sondern zu senden Zwiespalt. 52 Von jetzt (an) werden sein fünf in einem <sup>21</sup> einzigen Haus, drei von ihnen werden unstimmig sein gegen zwei, und zwei gegen drei. 53 Es wird sich lossagen der Vater von seinem <sup>22</sup> Sohn und der Sohn von seinem Vater, und die Mutter von ihrer

Mt. 10, 29 B add "um einen Pfennig" vor in der Karawanserei; Karawanserei ist Übersetzung des syrischen Worts für Pfennig; also in B Dublette.

Tochter, und die Tochter von ihrer Mutter, und die Schwiegermutter von ihrer Schwiegertochter, und die Schwiegertochter von ihrer Schwiegermutter.

36 Und es werden sein Feinde des Menschen die Familie seines M 10 <sup>24</sup> Hauses. 37 Wer liebt Vater oder Mutter vorzüglicher als mich, ist meiner nicht wert. Und wer liebt Sohn oder Tochter im Überschuß 25 über seine Liebe zu mir, ist meiner nicht wert. 38 Und jeder, wer 26 nicht nimmt sein Kreuz und mir folgt, ist meiner nicht wert. 39 Wer finden wird seine Seele, wird sie verlieren, und wer verliert seine 27 Seele meinetwegen, wird sie finden. 40 Und wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den mich Sendenden 28 auf. 41 Und wer aufgenommen hat einen Propheten im Namen eines Propheten, wird den Lohn eines Propheten erhalten, und wer aufgenommen hat einen Gerechten im Namen eines Gerechten, wird 29 den Lohn eines Gerechten erhalten. 42 Und jeder, wer zu trinken gibt einem von diesen Kleinen allein einen Schluck Wasser im Namen eines Jüngers,

40 wahrlich, ich sage euch, nicht wird er verlieren seinen Lohn.

1 Und als Jesus fertig war mit seinen Geboten der zwölf Jünger, ging er von dort weg, um zu lehren und zu predigen in ihren Städten.

30

38 Und indem sie gingen auf dem Weg, traten sie ein in ein ge- L 10 wisses Dorf. Und eine Frau, ihr Name (war) Martha, nahm ihn auf 32 in ihrem Haus. 39 Und es war ihr eine Schwester, ihr Name Maria. und sie kam und saß zu Füßen unseres Herrn und hörte seine Worte. 33 40 Und als Martha ermüdet war durch vieles Dienen, kam sie und sprach zu ihm: O mein Herr! denkst du nicht daran, daß meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage zu ihr, mir zu 34 helfen! 41 Es antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Martha, o Martha, siehe, du (bist) erregt und ungeduldig wegen vieler Dinge. 35 42 Und was notwendig ist, ist nur eines. Maria aber hat ein gutes Teil für sich erwählt, und jenes (ist es), welches nicht weggenommen werden wird von ihr.

12 Und es gingen aus die Sendboten und predigten den Menschen, 37 um Buße zu tun. 13 Und sie trieben aus viele Teufel und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.

Lk. 10, 41 arabisch zwei Worte; das erste Adjektiv: gierig, besorgt, erregt; also wohl = μεριμνας; das zweite: ungeduldig, unruhig (äußerlich und innerlich), verwirrt; also wohl: θορυβαζη oder τυρβαζη; sc (cf. Merx) translitteriert τυρβαζη; sh: špt, ein Hapaxlegomenon und nach Payne-Smith Schreibfehler.

- 18 Und es berichteten (es) dem Johannes seine Jünger von diesen 38 Dingen allen.
- 2 Und als Johannes hörte im Gefängnis die Taten des Messias, 39 MII 19 rief er zwei von seinen Jüngern und sandte sie zu Jesus und L 7 sprach: (Bist) Du derjenige, welcher kommt, oder sollen wir einen andern erwarten? 20 Und sie kamen zu Jesus und sprachen zu ihm: 40 Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und gesprochen: (Bist) du (derjenige), welcher kommt, oder sollen wir einen andern erwarten? 21 Und in jener Stunde heilte er viele von Krankheiten und von 41 Leiden eines bösen Geistes und er schenkte das Gesicht vielen Blinden. 22 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Geht hin und 42 berichtet Johannes alle Dinge, (die) ihr gesehen und gehört habt: die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, und die Aussätzigen werden gereinigt, und die Blinden (Tauben) hören, und die Toten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. 23 Und selig (ist), 43 wer keinen Anstoß nimmt an mir. 24 Und als weggegangen waren 44 die Jünger des Johannes, begann Jesus zu reden zu den Massen von Johannes: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Ein Rohr, (das) bewegt wurde vom Wind? 25 Und ferner, was seid ihr 45 hinausgegangen, um zu sehen? Einen Mann bekleidet mit feinen Kleidern? Siehe, (diejenigen), welche in Kleidern des Stolzes und in Prunk (sind), die (sind) in der Wohnung der Könige. 26 Und ferner, 46 was seid ihr ausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und Vortrefflicheres als einen Propheten. 27 Dieser ist der, 47 über welchen geschrieben ist: (Ich) sende meinen Boten vor deinem

## XIV.

Angesicht, in Stand zu setzen den Weg vor dir.

- 11 Wahrlich, ich sage zu euch: Nicht ist aufgestanden unter den z Kindern der Menschen ein größerer als Johannes der Täufer. Und der, der nun klein ist im Reich des Himmels, ist größer als er.
  - 29 Und das ganze Volk, welches hörte, und die Zehntboten 2 glaubten (an) Gott, darum daß sie getauft waren (mit) der Taufe des Johannes. 30 Aber die Pharisäer und Schreiber vergewaltigten durch 3

Lk. 7, 22 Blinde: sec. 1. = Blindgeborene (pr. 1. Blinde) — 25 in voluptuousness l Prunk (eigentlich: Koketterie). — Mt. 11, 11 wörtlich: among those whom woman have born — Lk. 7, 29 εδικαιωσαν = glaubten (an) — 30 wronged l vergewaltigten; sp: tlm unterdrücken, unrecht tun, ssc: glz berauben, ausschließen; ob βιαζεσθαι, βια αφαιρεισθαι?

sich selbst die Absicht Gottes dadurch, daß sie nicht getauft wurden von ihm.

- 12 Und von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird das M II Reich des Himmels geraubt mit Gewalt.
- 16 Das Gesetz und die Propheten (sind) bis auf Johannes; von da L 16 an wird das Reich Gottes verkündet, und jeder drängt, einzutreten in es.
- 13 Alle Propheten und das Gesetz weissagten bis Johannes. 14 Und M III
   wenn es euch beliebt, nehmt (sie) auf; er ist Elia, der im Begriffe ist,
   zu kommen. 15 Wem Ohren sind zu hören, der höre.
- 17 Es ist leichter, daß vergehe der Himmel und die Erde, als daß L 16 aufhöre auch nur eine Spitze vom Gesetz.
- 34 Wem soll ich also vergleichen die Menschen dieses Geschlechtes und wem sind sie gleich? 32 Sie sind gleich den Kindern sitzend auf dem Markt, welche zuwinken ihren Genossen und sagen: Wir haben euch vorgesungen, und ihr habt nicht getanzt, und euch geklagt, und ihr habt nicht geweint. 33 Es ist gekommen Johannes, der Täufer; er aß nicht Brot und trank nicht Wein, und ihr habt gesagt, (daß) in ihm Dämonen sind. 34 Und es ist gekommen der Sohn des Menschen, aß und trank, und ihr habt gesagt: Siehe, ein Mann, ein Fresser und Trinker des Weins und ein Freund der Zehnt-
- boten und Sünder. 35 Und es wurde freigesprochen die Weisheit von allen ihren Kindern.
- <sup>15</sup> 20 Und als er dies gesagt hatte, gingen sie nach Hause, und es m 3 kamen zu ihm wiederum Massen, so daß sie nicht fanden Brot zu essen.
  - 14 Und inzwischen trieb er einen Teufel aus, welcher stumm war. Lit Und als er ausgetrieben hatte jenen Teufel, redete jener Stumme. Und es wunderten sich die Massen.
  - 24 Und die Pharisäer, als sie (es) hörten, sprachen sie: Dieser M 12 treibt die Teufel nicht aus, außer durch Beelzebub, das Haupt der Dämonen, welcher in ihm ist.
  - 16 Und andere fragten ihn nach einem Zeichen vom Himmel, um L 11 ihn zu versuchen.
- 25 Und Jesus erkannte ihre Gedanken, und er sagte zu ihnen in M 12 Gleichnissen: Jedes Reich, (das) sich auflehnt gegen sich selbst,

Mt. 11, 14 then receive it that = s<sup>p</sup> - Lk. 7, 32 epilosetiv (Hill: summon); zuwinken: Preuschen, Hogg, Ciasca; s<sup>h</sup> fehlt, s<sup>e</sup> senden (scl.: Wort), s<sup>p</sup> ph clamavit; das arabische Wort entspricht auch dem προσφωνείν. — 35 justified — Mk. 3, 20 wörtlich: so daß sie nicht gefunden werden, indem sie ein Brotaßen.

M 12

wird verwüstet werden. Und jedes Haus oder Stadt, die unstimmig ist in sich selbst, wird nicht bestehen bleiben. 26 Und wenn ein Teufel einen Teufel austreibt, so lehnt er sich gegen sich selbst auf.

26 Und nicht ist er vermögend, daß er bestehe, sondern es wird 20 sein sein Ende.

26 Wie wird also bestehen sein Reich?

18 Deshalb weil ihr sagt, daß ich durch Beelzebub austreibe die Teufel.

wodurch treiben sie eure Söhne aus? Und aus dieser Ursache werden sie sein über euch Richter. 28 Wenn ich aber im Geiste Gottes austreibe die Teufel, so ist das Reich Gottes herangekommen zu euch. 29 Oder wie ist ein Mensch vermögend, daß er eintrete in das Haus eines Tapferen und (daß er) raube seine Kleider, wenn er nicht zuvorkommt (und) sich versichert vor diesem Tapferen? Und dann wird er abschneiden sein Haus.

21 Und zur Zeit, in welcher der Tapfere gerüstet ist, behütend 25 seine Wohnung, (sind) seine Besitztümer in Frieden. 22 Aber wenn 26 kommt, wer tapferer ist als er, so wird er ihn besiegen und alle seine Rüstungen, auf die er sich verließ, wird er ihm wegnehmen, und er wird verteilen seinen Raub. 23 Wer nicht ist mit mir, der ist gegen 27 mich, und wer nicht sammelt mit mir, der zerstreut zerstreuend.

<sup>m</sup> 3 28 Dessentwegen sage ich euch, daß alle Sünden und Läste- 28 rungen, mit welchen lästern die Menschen, werden ihnen vergeben werden. 29 Aber wer lästern wird wider den hl. Geist, dem ist keine 29 Vergebung in Ewigkeit, sondern er verdient ewige Strafe. 30 Weil 30 sie sagten, daß in ihm (sei) ein unreiner Geist.

32 Und er sprach wiederum: Jeder, wer sagt ein Wort gegen den 3<sup>1</sup> Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden; aber jeder, wer sagt wider den hl. Geist, dem wird nicht vergeben werden, nicht in dieser Zeit und nicht in der kommenden Zeit. 33 Entweder macht 3<sup>2</sup> ihr einen guten Baum und seine Frucht gut oder macht einen schlechten Baum und seine Frucht schlecht. Denn der Baum wird

Mt. 12, 29 das unterliegende syrische Wort kann Kleider und Geräte (σκευη) heißen. — versichert: certain derivatives from the same root signify bind  $(\delta \eta \sigma \eta)$ , but hardly this word; es liegt ein abgeleiteter Stamm von der Wurzel binden vor = s'assurer de quelqu'un — A abschneiden (l διαρπασει): Vom Text sind zwei Formen möglich; erstens jábturu (= hebr. Qal) abschneiden oder zweitens jubáttiru (Piel) er wird vernichten; sp s c: bz, sph: htp, rapuit; B "inVergessenheit geraten" ist wohl Schreibfehler — Mk. 3, 29 κρισεως oder besser κολασεως (J β).

erkannt an seiner Frucht. 34 O Brut der Schlangen, wie seid ihr vermögend, da ihr böse (seid), daß ihr redet Gutes? Aus dem Überfluß des Herzens spricht der Mund.

45 Der gute Mann bringt aus dem guten Schatz, welcher in seinem Herzen (ist), hervor gute (Dinge); und der böse Mann bringt aus dem schlechten Schatz, welcher in seinem Herzen (ist), hervor böse (Dinge).

36 Ich sage euch, daß jedes unnütze Wort, (das) sprechen die M 12
Menschen, sie als Beweis anführen werden über ihn am Tag des
36 Gerichts. 37 Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden,
und aus deinen Worten wird dir der Prozeß gemacht werden.

54 Und er sprach zu der Menge: Wann ihr seht die Wolke, (die) L 12 erscheint vom Untergang, so sagt ihr sogleich, daß kommen wird Regen, und es ist also. 55 Und wann bläst der Südwind, (so) sagt ihr, daß sein wird Hitze, und es ist also.

2 Und wenn der Abend eingetreten ist, so sagt ihr: Es (wird) M 16 heiter (sein), denn der Himmel ist gerötet. 3 Und in der Morgenfrühe sagt ihr: Heute (ist) wird sein Regen, denn die Röte des Himmels ist trübe. 4 O ihr Heuchler, ihr versteht (es), daß ihr prüft das Äußere des Himmels und der Erde, und die Zeichen dieser Zeit versteht ihr nicht, daß ihr sie unterscheidet.

22 Darauf brachte man zu ihm einen von einem Dämon Besessenen, stumm (und) blind, und er heilte ihn, sodaß der Stumme (und) Blinde begann einen Laut zu geben und zu sehen. 23 Und es staunte die ganze Masse und sie sprachen: Meint ihr, (daß) dieser ist der Sohn Davids?

30 Und es kehrten zurück die Apostel zu Jesus und sagten ihm m 6 alles, was sie getan und gewirkt hatten. 31 Und er sprach zu ihnen: Erhebt euch, wir wollen weggehen an das Land getrennt und ruht ein klein wenig aus. Und viele gingen weg und kehrten zurück, und nicht war ihnen (soviel) Freiheit, daß sie auch nur Brot aßen.

36 Und nach diesem kam herzu ein gewisser der Pharisäer und bat ihn, daß er mit ihm Brot äße. Und er ging hinein in das Haus
 46 jenes Pharisäers und legte sich (zu Tisch). 37 Und es war in jener Stadt eine Frau, eine Sünderin. Und als sie erkannte, daß er sich (zu Tisch) gelegt hatte in dem Haus jenes Pharisäers, nahm sie eine
 47 Flasche mit Salbe des Wohlgeruchs. 38 Und sie stand hinter ihm nach seinen Füßen zu weinend und sie begann zu benetzen mit ihren

Mt. 12, 36 they shall give an answer for — Mk. 6, 30 "gewirkt" wohl Schreibfehler für εδιδαξαν.

Tränen seine Füße und wischte sie ab mit dem Haar ihres Hauptes und sie küßte seine Füße und salbte sie mit der Salbe des Wohlgeruchs.

39 Und als (es) sah jener Pharisäer, welcher ihn gerufen hatte, 48 dachte er bei sich selbst und sprach: Dieser, wenn er ein Prophet wäre, wüßte er, wer sie (ist) und was ihr Ruf (ist), weil die Frau, welche ihn berührt hatte, eine Sünderin (war).

## XV.

40 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: O Simon, mir ist 1 eine Sache, (die) ich dir sagen will. Und er sprach zu ihm: Sage, o mein Meister! 41 Es sprach zu ihm Jesus: Zwei Schuldner waren 2 einem einzigen Gläubiger, und es schuldete der eine von ihnen fünfhundert Denare, und es schuldete der andere fünfzig Denare. 42 Und 3 da ihnen nicht war, wovon sie (alles) bezahlt hätten, erließ er es allen beiden. Welcher von ihnen wird übertreffen, daß er ihn mehr liebt? 43 Es antwortete Simon und sprach: Ich vermute, welchem er am meisten erlassen hat. Sprach zu ihm Jesus: Du hast gradaus geurteilt. 44 Und er wandte sich zu jener Frau und sprach zu Simon: Siehst du 5 diese Frau? Ich bin hineingegangen in dein Gehöft, und nicht hast du mir Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen. Und diese hat benetzt meine Füße mit ihren Tränen und hat sie abgewischt mit ihrem Haar. 45 Und du hast mich nicht geküßt, und diese hat, seit sie eingetreten ist, sich nicht enthalten, daß sie küßte meine Füße. 46 Und 7 du hast nicht gesalbt mein Haupt mit Öl; und sie hat meine Füße gesalbt mit Salbe des Wohlgeruchs. 47 Und deswegen sage ich dir, 3 daß ihr viele Sünden vergeben werden, weil sie viel geliebt hat. Denn welchem wenig vergeben wird, der liebt wenig. 48 Und er sprach zu 9 jener Frau: Vergeben sind dir deine Sünden. 49 Und es begannen 10 die Eingeladenen (und) sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, welcher auch die Sünden vergibt? 50 Und es sprach Jesus zu jener 11 Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, gehe in Frieden!

23 Und viele glaubten an ihn, da sie sahen die Zeichen, welche 12 er tat. 24 Und was Jesus anbetrifft, so traute er sich nicht selbst bei 13 ihnen aus; denn er kannte alle Menschen. 25 Und nicht hatte er 14 einen Vorwand gegen die Leute, daß man ihm von allen Menschen Zeugnis gegeben hätte; denn er wußte was in den Menschen war.

1 Und nach diesem sonderte Jesus ab von seinen Jüngern siebzig 15

Lk. 7, 41 creditor 1 Herr — 42 which of them ought to love him more — Joh. 2, 25 wörtlich: und nicht hatte er einen Menschen nötig, indem Zeugnis gegeben wurde über jeden Menschen.

andere. Und er sandte sie allerdings je zwei und zwei vor seinem Angesicht nach jeder Gegend und Stadt, wohin er im Begriff war, zu gehen. 2 Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist reichlich, und die Arbeiter sind wenig. Erbittet also vom Herrn der Ernte, daß er 17 sende Arbeiter in seine Ernte. 3 Gehet hin, denn siehe, ich sende 18 euch wie Schafe mitten unter Wölfe. 4 Nicht nehmt mit Geldbeutel und nicht einen Mantelsack und nicht Schuhe, und nicht 19 bietet den Friedensgruß jemand auf dem Weg. 5 Und in welches 20 Haus ihr hineingeht, sprecht Frieden zuerst über jenes Haus. 6 Und wenn dort ist ein Sohn des Friedens, so wird ruhen auf ihm euer Friedensgruß. Und wenn es nicht ist, so wird euer Friedensgruß zi zurückkehren auf euch. 7 Und seid in jenem Haus essend (und) trinkend von (dem), was ihnen (ist), denn der Arbeiter verdient seinen Lohn, und nicht geht von Haus zu Haus. 8 Und in welche Stadt ihr hineingeht, und man nimmt euch auf, so eßt was man euch vorsetzt. 9 Und heilt, wer in ihr (ist), wer ein Kranker ist, und sprecht zu ihnen: Es ist nahe zu euch gekommen das Reich Gottes. 24 10 Und in welche Stadt ihr hineingeht, und man nimmt euch nicht 25 auf, geht hinaus auf die Straße und sprecht: 11 Sogar den Staub, welcher anhängt an unsern Füßen von eurer Stadt, schütteln wir über euch; aber wisset dies, daß das Reich Gottes nahe gekommen war zu euch. 12 Ich sage euch, daß Sodom Ruhe sein wird am Tage des Gerichts und nicht wird (sie) sein für diese Stadt.

27 20 Darauf begann Jesus zu schelten die Städte, in welchen geschehen waren viele Machttaten, und nicht hatten sie sich bekehrt.
 28 21 Und er sprach: Wehe dir, o Chorazin und wehe dir, o Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon Zeichen geschehen wären, welche geschehen
 29 sind in dir, so hätten sie sich bekehrt in Sack und Asche. 22 Aber ich sage euch, daß für Tyrus und Sidon Ruhe sein wird am Tage des
 30 Gerichts mit Ausschluß von euch. 23 Und du, o Kapernaum, welches erhöht war zum Himmel, du wirst erniedrigt werden zum Abgrund; denn wenn in Sodom gewesen wären Gaben, welche in dir gewesen sind, so hätte es Bestand gehabt bis auf (diesen) Tag.
 31 24 Und jetzt sage ich dir, daß dem Lande Sodom Ruhe sein wird am Tage des Gerichts mit Ausnahme von dir.

16 Und er sprach zu seinen Aposteln ferner: Wer hört auf euch, L 10 hört mich, und wer hört auf mich, hört den, der mich gesandt hat.

Lk. 10, 4 Geldbeutel steht im Plural, syrisch und Jo 1226 — Mt. 11, 23 Gaben: Preuschen und Hill, Wunder: Hogg; Schreibfehler.

Und wer euch vergewaltigt, vergewaltigt mich und, wer mich vergewaltigt, vergewaltigt den, der mich gesandt hat. 17 Und es 33 kehrten zurück jene Siebzig mit großerFreude und sprachen zu ihm: O unser Herr, selbst die Teufel gehorchen uns in deinem Namen. 18 Er sprach zu ihnen: Ich sah den Teufel, daß er herabfiel wie ein 34 Blitz von dem Himmel. 19 Siehe, ich gebe euch Macht, daß ihr 35 tretet auf Schlangen und Skorpionen und jede Art Feinde, und nichts wird euch schädigen. 20 Ausgenommen, daß ihr euch nicht freuen 36 sollt, daß die Teufel euch gehorchen, sondern freut euch, daß eure Namen geschrieben sind im Himmel. 21 Und in jener Stunde jubelte 37 Jesus im hl. Geist und sprach: Ich bekenne dir, o mein Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du diese Dinge verborgen hast vor den Weisen und Klugen und hast sie enthüllt den Kindern. Ja, o mein Vater, so war (es) dein Wille. 22 Und er wandte sich zu seinen Jüngern 38 und sprach zu ihnen: Übergeben ist mir alles von meinem Vater; und niemand weiß, wer der Sohn (ist), außer der Vater, und wer der Vater ist, außer der Sohn und wem will der Sohn, daß er (es) zeige.

28 Kommt her zu mir alle ihr Elenden und Beladenen mit Lasten, 39 M 11 und ich werde euch erquicken. 29 Tragt mein Joch auf euch und 40 lernt von mir, weil ich sanft (bin) und demütig in meinem Herzen, und ihr werdet finden Ruhe für eure Seelen. 30 Denn mein Joch 41 (ist) angenehm und meine Last leicht.

25 Und als mit ihm gingen viele Massen, wendete er sich um und 42 sprach zu ihnen: 26 Wer zu mir kommt und nicht haßt seinen 43 Vater und seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern und sein Weib und seine Kinder und auch seine Seele, ist nicht vermögend, daß er mir ein Jünger ist. 27 Und wer nicht nimmt sein 44 Kreuz und folgt mir, ist nicht fähig, daß er mir ein Jünger ist. 28 Wer von euch sich entschließt, daß er erbaut einen Palast, und er 45 setzt sich nicht zuerst hin und rechnet zusammen seine Kosten, und ob ihm (ist), ihn zu vollenden, 29 daß nicht, nachdem er gelegt hat 46 die Fundamente, und er nicht vermag ihn zu vollenden, ihn verspotten alle, wer ihn sieht, 30 und sprechen: Dieser Mann hat angefangen zu bauen und nicht vermochte er,(es) zu vollenden? 31 Oder 48 welcher König wird ausziehen, um Krieg zu führen gegen einen andern König, und nicht bedenkt er zuerst, ob er vermag mit zehn-

Lk. 10, 16 wrongeth, Anmerkung: = reject (= Hill), deny, cf. XIV, Lk. 7, 30. 19 Partizipialsatz: siehe ich (bin) euch gebend. — 14, 28 sich entschließt = desire Hogg Hill. — 31 wörtlich: oder welcher König zieht zum Kriege, daß er bekämpfe einen König gleich ihm, und überlegt nicht zuerst.

tausend, daß er begegne (dem), welcher gegen ihn kommt mit zwanzigtausend? 32 Und wenn er es nicht vermag, so schickt er zu ihm,
während er fern ist, und bittet um Frieden. 33 So soll erwägen jedermann von euch, (der) sich entschließt, daß er mir ein Jünger sei.
Denn wenn er nicht verzichtet auf alles, was ihm ist, so vermag er
nicht, daß er mir ein Jünger sei.

### XVI.

38 Darauf antworteten Leute von den Schreibern und Pharisäern, <sup>M</sup> 12
 um ihn zu versuchen, und sprachen: O Meister, wir beabsichtigen,
 daß wir sehen von dir ein Zeichen. 39 Er antwortete und sprach: Dieses böse und hurerische Geschlecht sucht ein Zeichen, und nicht wird gegeben werden ein Zeichen, außer dem Zeichen des Jona, des Propheten.

30 Und wie Jona war zum Zeichen dem Volk von Ninive, so Lin wird es ebenfalls sein der Sohn des Menschen diesem Geschlecht.

40 Und wie Jona war in dem Bauch des Fisches drei Tage und M 12 drei Nächte, so wird sein der Sohn des Menschen in dem Herzen der Erde drei Tage und drei Nächte.

31 Die Königin des Ostens wird aufstehen bei dem Gericht mit Litt den Menschen dieses Geschlechtes und wird sie verurteilen; denn sie war gekommen von den Enden der Erde, um zu hören die Weisheit des Salomo. Und siehe hier ist ein Vorzüglicherer als Salomon.

41 Die Männer von Ninive werden aufstehen bei dem Gericht M 12 mit diesem Geschlecht und werden es verurteilen; denn sie haben sich bekehrt durch die Verkündigung des Jona, und siehe, hier ist ein Größerer als Jona.

24 Der unreine Geist, wenn er ausgeht aus dem Menschen, geht er umher und zieht herum durch wüste Örter, an welchen keine Wasser (sind), um zu finden für sich Ruhe, und wenn er (sie) nicht findet, so spricht er: Ich werde zurückkehren in mein Haus, woher ich ausgegangen bin. 25 Und wenn er kommt, und er findet es geschmückt (und) in gutem Zustand, 26 dann geht er hin und vereint mit sich sieben andere Geister böser als er, und sie gehen hinein und wohnen in ihm, und es wird das Ende jenes Mannes schlimmer sein als sein Anfang.

25 So wird es sein jenem bösen Geschlecht.

27 Und während er dies redete, erhob ihre Stimme eine Frau aus LII

Lk. 10, 32 Hill add an embassy. - 33 desireth, Hill wisheth.

Mt. 12, 38 desire, Hill wish.

der Menge und sie sprach zu ihm: Selig der Mutterschoß, welcher dich getragen hat, und die Brüste, welche dich gesäugt haben. 28 12 Und er sprach zu ihr: Selig, wer hört das Wort Gottes und bewahrt es.

13

14

M 12 46 Und während er sprach zu der Menge,

19 kam zu ihm seine Mutter und seine Brüder,

M 12 46 und sie suchten, daß sie ihn anredeten.

L 8 19 Und nicht konnten sie (es) wegen der Menge.

m 3 31 Und sie standen draußen und sandten Botschaft, indem sie ihn rufen ließen zu ihnen.

47 Es sprach zu ihm jemand: Siehe, deine Mutter und deine 15 Brüder stehen draußen und suchen, daß sie dich anreden. 48 Und 16 er antwortete dem, der zu ihm sprach: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 49 Und er winkte mit seiner Hand, (sie) 17 ausstreckend nach ihnen, seinen Jüngern zu und sprach: Siehe meine Mutter und siehe meine Brüder! 50 Und jedermann, (der) 18 tun wird den Willen meines Vaters, welcher im Himmel (ist), der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.

Dörfern und predigte und verkündete (das Evangelium) des Reiches Gottes. Und seine Zwölf waren mit ihm. 2 Und die Frauen, welche geheilt waren von den Krankheiten und den bösen Geistern, Maria, die genannt (ist) Magdalena, aus welcher er ausgetrieben hatte sieben Teufel, 3 und Johanna, die Frau des Chusas, des Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, (die) ihnen dienten mit dem, was ihnen (war).

<sup>M</sup> 13 1 Und nach diesem ging Jesus aus vom Hause und setzte sich <sup>22</sup> nieder am Ufer des Meeres, 2 und es kamen zusammen zu ihm große <sup>23</sup> Massen; da groß war bei ihm das Drängen der Leute, stieg er empor und setzte sich nieder in dem Schiff, und die ganze Menge stand am Ufer des Meeres. 3 Und er redete mit ihnen in Gleichnissen vieles <sup>24</sup> und sprach: Es ging aus ein Säemann zu säen. 4 Und als er säte, fiel <sup>25</sup> einiges auf den betretenen Weg,

5 und es wurde zertreten und es fraß es das Gevögel.

5 Und anderes fiel auf die Felsen und ein Teil (dahin), wo nicht viel Scholle war, und im Augenblick ging es auf, weil ihm keine Tiefe

Lk. 3, 1 ein leichter Wechsel in den diakritischen Punkten gibt die hier angenommene Lesart: seine. — Mt. 13, 4 "auf den betretenen Weg": le haut du chemin, the higher or highest part of the road; the part that is trotten by the passengers; zwei Worte im Arabischen.

<sup>27</sup> in der Erde war. 6 Und als aufging die Sonne, verwelkte es, und weil ihm keine Wurzel war, wurde es dürr.

7 Und ein Teil fiel zwischen die Dornen, und die Dornen gingen L mit auf und erstickten es.

7 Und es war nicht fruchtbringend.

8 Und anderes fiel in die gute und genügende Erde,

L 8

8 und es ging auf und wuchs und war fruchtbringend, ein Teil m dreißig und ein Teil sechzig und ein Teil hundert.

8 Und als er dies gesagt hatte, rief er aus: Wem Ohren sind zu La hören, der möge hören.

10 Und als sie allein waren, gingen seine Jünger hinzu und fragten ihn und sprachen zu ihm: Was ist dies für ein Gleichnis und
 32 warum sprichst du zu ihnen in Gleichnissen? 11 Er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist gegeben die Kenntnis der Geheimnisse des Reiches Gottes, und nicht wurde sie gegeben denen, (die) außerhalb (sind).

12 Wem (ist), (dem) wird gegeben und vermehrt werden. Und wem nicht (ist), von dem wird das, was ihm (ist), auch genommen werden. 13 Denn darum rede ich in Gleichnissen, weil sie sehen und nicht sehen und hören und nicht hören und begreifen. 14 Und es ist vollendet an ihnen die Prophezeiung des Jesaia, welcher spricht: hörend werden sie hören und sie werden nicht verstehen, und sehend werden sie sehen und nicht lernen. 15 Denn dick geworden ist das Herz dieses Volkes, und geworden ist ihr Gehör in ihren Ohren schwerfällig, und sie haben ihre Augen geschlossen, damit sie nicht sehen mit ihren Augen und hören mit ihren Ohren und begreifen mit ihren Herzen und sich bekehren, und ich sie heile. 16 Aber ihr, selig (sind) eure Augen, welche sehen, und eure Ohren, welche hören.

23 Selig (sind) die Augen, welche sehen, was ihr seht.

18 Wahrlich, ich sage euch: Viele von den Propheten und Ge- M 13 rechten wünschten, daß sie sähen, was ihr seht, und nicht sahen sie es, und daß sie hörten, was ihr hört, und nicht hörten sie es.

13 Wenn ihr nicht begreift dieses Gleichnis, wie werdet ihr be- m 4 greifen alle Gleichnisse?

18 Hört das Gleichnis des Säemanns:

14 Der Säemann, welcher gesät hat, hat das Wort Gottes gesät. m 4

19 Jeder, (der) hört das Wort des Reiches und begreift es nicht, M 13 (so) kommt der Böse und raubt das Wort, (das) gesät (ist) in seinem

Lk. 8, 8 Preuschen: genügend, v. Soden: αγαθην, Hogg: excellent, Hill: beautiful. — Mt. 13, 19 wie V. 4.

М 13

Herzen. Das ist also derjenige, welcher gesät ist mitten auf dem Weg. 20 Aber (das), welches gesät ist auf dem Felsigen, das ist der, welcher 44 hört das Wort und im Augenblick nimmt er es an mit Freude. 21 Aber weil ihm nicht Wurzel (ist) in seiner Seele,

46

13 sondern sein Glauben daran (ist) eine Zeitlang;

Wortes, so wird er sogleich versucht (oder nimmt er Anstoß). 22 Und das gesät ist unter die Dornen, das ist der, welcher hört das Wort, und die Sorge dieser Welt und der Trug des Reichtums

19 und der Rest der übrigen Begierden tritt ein und erstickt das

Wort und es ist ohne Frucht.

L 8 15 Und welches gesät worden ist in gutes Land, ist der, welcher 48 hört mein Wort in einem reinen, guten Herzen und er begreift es und hält fest daran und bringt Früchte in Geduld.

23 Und er macht entweder hundert oder sechzig oder dreißig.

26 Und er sprach: So (ist) das Reich Gottes wie Jemand, (der) 49 den Samen wirft auf die Erde, 27 und er schläft und steht auf in der 50 Nacht und am Tag, und der Same geht auf und wächst, während er es nicht weiß. 28 Und die Erde bringt es zur Frucht: zuerst wird es 51 Gras, und danach Ähre und nach diesem voller Weizen in der Ähre.
 29 Und wenn die Frucht reift, (so) bringt er sogleich die Sichel, weil 52 die Ernte herbeigekommen ist.

#### XVII.

24 Und er verglich ihnen ein anderes Gleichnis und sprach: Ähnlich ist das Reich des Himmels einem Mann, der guten Samen auf
seinem Acker säte. 25 Und als die Leute schliefen, kam sein Feind 
und säte Lolch unter den Weizen und ging weg. 26 Und als das Gras
wuchs und fruchtbar wurde, wurde gesehen eben damals auch der
Lolch. 27 Und es kamen die Knechte des Herrn des Hauses und 
sprachen zu ihm: O unser Herr, hast du nicht guten Samen gesät in
deinem Acker? Von wo ist in ihm das Unkraut geworden? 28 Er 
sprach zu ihnen: Ein feindlicher Mann hat solches getan. Es
sprachen zu ihm seine Knechte: Willst du, daß wir hingehen und es
aussondern? 29 Er sprach zu ihnen: Würdet ihr nicht, während ihr 6
aussondert den Lolch, ausreißen mit ihm auch den Weizen? 30 Laßt 7

Mt. 13, 21 stumbleth quickly or is seduced.—28 σταχυας ( $\delta$ 5), πληρης σιτος ( $\delta$ 1,  $\delta$ 5f.). — Mt. 13, 24 he set forth to them, Hill: set he before them. — 25 Lolch im Plural.—29 perhaps; das syrische Wort braucht nicht interrogativ zu sein, wie es der arabische Text wiedergibt.

L 13

sie beide zusammen wachsen bis zur Ernte, und im Augenblick der Ernte werde ich sprechen zu den Mähern: Sondert den Lolch zuerst aus und bindet ihn in Bündel, um ihn zu verbrennen mit Feuer, und den Weizen sammelt in meine Scheuern. 31 Und er verglich ihnen ein anderes Gleichnis und sprach:

18 Wem ist gleich das Reich Gottes? Und womit soll ich es ver- L 13 gleichen?

30 Und mit welchem Gleichnis soll ich es vergleichen?

19 Es ist gleich dem Korn des Senfes,

31 welches nahm ein Mann und säte es in seinen Acker

31 und es ist [von allen Samen, (die) in die Erde (kommen),] m 4 kleiner als alles, was gesät ist, welches auf der Erde ist.

32 Und wenn es wächst, so ist es größer als alle Kohlpflanzen M 13

32 und es treibt große Äste, so daß das Gevögel des Himmels m 4 wohnt in seinen Ästen.

33 Und er verglich ihnen ein anderes Gleichnis:

20 Wem soll ich vergleichen das Reich Gottes?

33 Es ist gleich dem Sauerteig, welchen nahm eine Frau und M 13
 knetete ihn in drei Maß von Feinmehl, bis das Ganze von ihm durchsäuert ist. 34 Und alles das redete Jesus zu jenen Massen mit Hilfe von Gleichnissen,

33 in dem Maß, wie sie vermochten, daß sie es hörten;

34 und ohne Gleichnisse redete er ihnen nichts, 35 damit vol- M 13 lendet würde das Wort vom Herrn in dem Propheten: Ich werde öffnen meinen Mund in Gleichnissen, und werde hervorbringen das Verborgene, welches (ist) vor Entstehung der Welt.

34 Und er enthüllte seinen Jüngern insgeheim alles.

36 Darauf entließ Jesus die Massen und er kam nach Hause. Und M 13 es kamen zu ihm seine Jünger und sprachen zu ihm: Erkläre uns jenes Gleichnis von dem Lolch und dem Acker. 37 Er antwortete und sprach zu ihnen: Welcher gesät hat den guten Samen, das ist der Sohn des Menschen. 38 Und der Acker ist die Welt. Und der gute Same das sind die Söhne des Reichs, und der Lolch das sind die Söhne des Bösen. 39 Und der Feind, welcher ihn gesät hat, das ist der Satan. Und die Ernte ist die Vernichtung der Welt, und die Mäher sind die Engel. 40 Und wie ausgesondert wird der Lolch und verbrannt mit Feuer, so wird es sein am Ende dieser Welt.

Mt. 13, 31 wie v. 24. — Mk. 4, 31 die Worte in der Klammer sind wohl Glosse. — Mt. 13, 13 wie v. 24. — 35 "Entstehung" im Plural, — foundations — 39 Satan (Hogg) — end 1 Vernichtung oder Vollendung.

41 Es wird senden der Sohn des Menschen seine Engel und wird aussondern von seinem Reich alle Ärgernisse und alle Täter der Gewalt.
42 Und sie werden sie werfen in den Ofen des Feuers, und dort 25 wird sein Weinen und Knirschen der Zähne. 43 Dann werden die 26 Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wem sind Ohren zu hören, der höre.

44 Und gleich ist wiederum das Reich des Himmels einem <sup>27</sup> Schatz, (der) verborgen (ist) im Acker, welchen ein Mann fand und verbarg ihn, und aus seiner Freude über ihn ging er hin und verkaufte alles, was ihm (ist), und kaufte jenen Acker. 45 Und gleich ist wie- <sup>28</sup> derum das Reich des Himmels einem Manne, (einem) Kaufmann, (der) kostbare Perlen suchte. 46 Und als er gefunden hatte eine <sup>29</sup> Perle von schwerem Wert, ging er hin und verkaufte alles, (was) ihm (war), und kaufte sie.

47 Und gleich ist wiederum das Reich des Himmels einem Netz, 30 (das) hinabgelassen wurde ins Meer und es brachte zusammen von jeder Art. 48 Und als es voll war, zog man es herauf an den Strand 3x des Meeres, und sie saßen da, um auszulesen, und die guten von ihnen warfen sie in Gefäße und die schlechten warfen sie hinaus. 49 So 32 wird es sein am Ende der Welt: Es werden ausgehen die Engel und werden absondern die Bösen von [zwischen] den Gerechten 50 und 33 werden sie werfen in den Ofen des Feuers. Dort wird sein Weinen und Knirschen der Zähne. 51 Es sprach zu ihnen Jesus: Habt ihr 34 dies in seiner Gesamtheit begriffen? Sie sprachen zu ihm: Ja, 0 unser Herr!

52 Er sprach zu ihnen: Wegen dessen ist jeder Schreiber, (der) ein 35 Schülerist des Reiches des Himmels, gleich einem Manne, (einem) Hausherrn, (der) hervorbringt aus seinem Schatz das Neue und das Alte.

53 Und als Jesus vollendet hatte alle diese Gleichnisse, ging er 36 von dort weg. 54 Und er kam in seine Stadt und lehrte sie in ihren 37 Schulen, sodaß sie sich entsetzten.

2 Und als der Sabbat kam, begann Jesus zu lehren in der Ver- 38 sammlung, und viele von denen, wer hörte, verwunderten sich, und sie sprachen: Woher kam diesem solches? Und viele beneideten ihn, 39 und nicht achteten sie auf ihn, sondern sie sprachen: Was ist das für eine Weisheit, (die) gegeben (ist) diesem, sodaß durch seine Hände solche Machttaten getan werden?

Mt. 13, 41 παντα τα σκανδαλα = alles Schädliche (l'Ärgernisse), all things that injure — 46 arabisch ein Ausdruck wie griechisch (πολυτιμον), nicht wie syrisch zwei. — 47 cast lit. falleth.

55 Ist nicht dieser der Zimmermann, der Sohn eines Zimmer- M 13 manns? Und ist nicht seine Mutter genannt Maria? Und sind 1 nicht seine Brüder Jakob und Joses und Simon und Judas? 56 Und seine Schwestern alle, siehe, sind sie nicht bei uns? Woher (ist) diesem dies alles? 57 Und sie nahmen Ärgernis an ihm.

23 Und Jesus erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Vielleicht, daß ihr sprechen werdet zu mir dies Gleichnis: O Arzt, heile zuerst dich selbst! Und alles, was wir gehört haben von dir, verrichtet in Kapernaum, eben dies verrichte auch in deiner Stadt. 24 Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch: Nicht ist aufgenommen ein Prophet in seiner Stadt und nicht zwischen seinen Brüdern.

4 Denn nicht ist ein Prophet verachtet, wenn nicht in seiner m Stadt und zwischen seinen Nächsten und in seinem Haus.

Propheten, viele Witwen waren unter den Söhnen Israel, als verschlossen war der Himmel drei Jahre und sechs Monate, und es war ein großer Hunger in dem ganzen Land. 26 Und Elia wurde nicht gesandt zu einer von ihnen, sondern nach Sarepta (in) Sidon zu der Wittfrau. 27 Und viele Aussätzige waren unter den Söhnen Israel in den Tagen des Elisa, des Propheten, und nicht wurde rein ein einziger von ihnen außer Naeman der Nabatäer.

5 Und nicht vermochte er, daß er dort tat viele Machttaten, wegen des Nichtvorhandenseins ihres Glaubens, sondern er legte die Hand auf wenige von den Kranken und heilte (sie). 6 Und er verwunderte sich über den Mangel ihres Glaubens.

28 Und als es hörten jene, welche in der Versammlung (waren),
 wurden sie alle voll Zorn. 29 Und sie standen auf und warfen ihn hinaus aus der Stadt und brachten ihn an den Rand (Spitze) des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut ist, um ihn hinabzuwerfen von seinem Gipfel. 30 Und er ging mitten durch sie hindurch und ging weg.

6 Und er ging umher in den Dörfern, welche um Nazareth (sind), m 6 und lehrte in ihren Versammlungen.

### XVIII.

1 In jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus. M 14 7 Und alle Dinge, welche geschehen waren durch seine Hand, und L 9 er wunderte sich,

- m 6 14 weil er gute Kunde in betreff seiner erkundet hatte.
- 7 Und manche sagten: daß Johannes der Täufer aufgestanden ist von den Toten. Und andere sagten, daß Elia erschienen ist.
- M 16 14 Und andere Jeremia.
  - 8 Und andere, daß ein Prophet von den alten Propheten aufgestanden ist.
- <sup>m 6</sup> 15 Und andere sagten, daß er ein Prophet (ist) wie einer der <sup>4</sup> Propheten. 16 Es sprach Herodes zu seinen Knechten: Dieser (ist) <sup>5</sup> Johannes der Täufer, jener, welches Haupt ich abgeschnitten habe, der ist auferstanden von den Toten.
- <sup>M</sup> <sup>14</sup> 2 Deswegen geschehen von ihm Machttaten.
- <sup>m 6</sup> 17 Denn Herodes hatte gesandt und hatte ergriffen den Johannes 6 und hatte ihn in das Gefängnis geworfen wegen der Herodia, dem Weibe des Philippus, seines Bruders, welche er genommen hatte.
  18 Und Johannes hatte gesprochen zu Herodes: Nicht ist dir Macht 7 darüber, daß du bekommest die Frau deines Bruders.
  19 Und 8 Herodia zog sich zurück von ihm, und sie beabsichtigte ihn zu töten und nicht vermochte sie es.
  20 Und Herodes fürchtete Johannes, weil 9 er wußte, daß er ein gerechter, reiner Mann (war). Und er hütete ihn und hörte von ihm vieles. Und er tat (es) und gehorchte ihm öffentlich.
- Und er beabsichtigte ihn zu töten und fürchtete sich vor dem volk, weil sie an ihm hingen als an dem Propheten.
- <sup>m 6</sup> 21 Und es war ein Festtag, und Herodes machte ein Gastmahl <sup>11</sup> für seine Großen an dem Tage seiner (Jahres)wiederkehr und den

Mk. 6, 14 for he had obtained excellent information concerning him; Hill: for his name firmly stood. — 18 take l bekommst — 19 zog sich zurück = avoided, Ciasca: evitabat. Für den üblichen griechischen Text ενειχεν αυτω vermute ich die Variante απειχεν αυτου (act. wie in intrans. so auch in med. Bedeutung) oder απειχετο: hielt sich fern von ihm. sscp: lhm = minatus est; sh: zfm = vituperavit, increpuit; sph: rgz = iratus est. Möglich wäre eine inner-syrische Erklärung. Die Vorlage des Arabers könnte gewesen sein plg = divisit, partitus est. Dann hätte entweder der Syrer, der in das Arabische übersetzte, das syrische Wort mißverstanden, oder wahrscheinlicher wäre schon im syr. Text der erste Sinn gemeint, d. h. das oben erwähnte griechische Wort als Vorlage erfordert. — 20 Preuschen hatte erst "in weitem Maße" statt öffentlich. Ob das arabische Wort den Sinn von ηδεως (Hogg: with gladness) haben kann, ist sehr fraglich; es heißt: ausbreiten, veröffentlichen. Der Araber hat zwei verschiedene Verba für hören (ακουειν; pr. l. vor πολλα εποιει) und gehorchen. Ich vermute, daß in der Vorlage das Äquivalent für και ηδεως αυτου ηχουεν im Text fehlte und am Rand stand, also eine Dublette. Die Stellung von πολλα scheint unsicher, insofern πολλα syr. vor αχουσας steht.

J 6

12 Fürsten und Häuptlingen von Galiläa. 22 Und es kam herein die Tochter der Herodia und tanzte inmitten der Versammlung, und sie erfreute Herodes und die Versammelten mit ihm; und es sprach der König zu dem Mädchen: Bitte mich, um was du willst, und ich werde dir (es) geben. 23 Und er schwur ihr: Worum du mich bitten wirst, 14 das werde ich dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. 24 Und sie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Worum soll ich (ihn) bitten? Und sie sprach zu ihr: Um das Haupt des Johannes des Täufers. 15 25 Und sogleich ging sie hinein eilends zu dem König und sprach zu ihm: Ich will in dieser Stunde, daß du mir gibst auf einer Platte das 16 Haupt des Johannes des Täufers. 26 Und es war der König sehr bedrückt, und wegen des Eides und der Eingeladenen wollte er nicht 17 (es) ihr verweigern. 27 Sondern im Augenblick sandte der König einen Scharfrichter und gebot, daß er brächte das Haupt des Johannes, und er ging hin und schnitt ab das Haupt des Johannes im Gefängnis. 18 28 Und er brachte es auf einer Platte und gab es dem Mädchen, und 19 das Mädchen gab es seiner Mutter. 29 Und es hörten (es) seine Jünger, und sie kamen und nahmen den Leichnam und begruben ihn.

12 Und sie kamen und berichteten Jesus, was geschehen war.

9 Und wegen dessen sprach Herodes: Ich habe abgeschnitten das L Haupt des Johannes; wer ist dieser, von welchem ich diese Dinge höre? Und er wünschte, daß er ihn sehe.

13 Und Jesus, als er (es) hörte, ging er weg von dort in ein Schiff M 14 an einen wüsten Platz für sich allein.

1 Jenseits des Meeres von Galiläa von Tiberias.

33 Und es sahen sie viele, als sie weggingen, und erkannten sie, m 6 und sie eilten reisefertig aus allen Städten herbei und kamen vorher dorthin.

2 weil sie gesehen hatten die Zeichen, welche er tat an den J6
23 Kranken. 3 Und es stieg Jesus auf den Berg, und er saß dort mit
24 seinen Jüngern. 4 Und es war nahe das Fest des Passah der Juden.
25 Und Jesus erhob seine Augen und er sah die großen Massen zu ihm herankommend.

34 Und er bemitleidete sie, weil sie ähnlich waren Schafen,  $^{\rm m}$  6 welche ohne Hirten (sind).

11 Und er nahm sie auf und sprach zu ihnen über das Reich Log Gottes und heilte die der Heilung Bedürftigen.

15 Und als der Abend gekommen war, näherten sich ihm seine M 14

Jünger und sprachen zu ihm: Der Ort ist eine Wüste und die Zeit ist abgelaufen.

- Städte und Dörfer, welche rings um uns (sind), und für sich Brot kaufen, denn ihnen ist nichts zu essen.
- M 14 16 Und er sprach zu ihnen: Nicht ist ihnen Not hinzugehen; 29 gebt ihr ihnen, was sie essen (sollen). 17 Und sie sprachen zu ihm: 30 Nichts ist uns hier.
- 5 Er sprach zu Philippus: Von wo werden wir Brot kaufen, damit 3<sup>1</sup> diese essen? 6 Und er sprach dies, indem er ihn auf die Probe stellte; und er wußte, was er entschlossen war zu tun. 7 Es sprach zu ihm 3<sup>2</sup> Philippus: Nicht genügen ihnen Brote für zweihundert Denare, nachdem erhalten hat jeder einzelne von ihnen etwas Geringes. 8 Es 3<sup>3</sup> sprach zu ihm einer von seinen Jüngern, und (zwar) war es Andreas, der Bruder des Simon Kephas: 9 Hier ist ein Knabe, (der) bei 3<sup>4</sup> sich (hat) fünf Brote von Gerste und zwei Fische. Aber diese Menge was ist sie für diese alle?
- uas gegessen werde? Denn nicht sind uns mehr als diese fünf Brotfladen und zwei Fische.
- J 6 10 Und Gras war viel an jenem Ort. Es sprach zu ihnen Jesus: 36 Ordnet die Leute alle, daß sie sich niedersetzen auf das Gras, fünfzig Leute in einem Convivium; und es taten die Jünger also.
- <sup>m 6</sup> 40 Und es setzten sich die Leute alle nach Convivien je hundert 37 und je fünfzig.
- M 14 18 Da sagte zu ihnen Jesus: Gebt her jene fünf Brotfladen 38 und zwei Fische.
  - Fische und sah zum Himmel und segnete und brach (es) und gab (es) seinen Jüngern, daß sie es ihnen hinlegten.
- M 14
   19 Und die Jünger legten den Massen vor Brot und Fische. 40
   20 Und sie aßen alle von ihnen und wurden satt.
- die Brocken, (die) übrig (sind), damit nicht etwas verloren gehe.

  13 Und sie sammelten und füllten zwölf Deckelkörbe mit Brocken 42 und diese (waren), welche übrig waren von jenen, welche gegessen hatten von fünf Gerstenbroten und zwei Fischen.
- M 14 21 Und jene Leute, welche gegessen hatten, waren fünftausend 43 ohne die Frauen und Kinder.

Joh. 6, 7 "nachdem" ist Mißverständnis der syr. Vorlage statt damit.

44 45 Und im Augenblick drängte er seine Jünger, in ein Schiff zu m steigen, und daß sie ihm voraus gingen auf das jenseitige (Ufer) nach Bethsaida, indessen er die Massen wegschickte.

Jesus getan hatte, sagten: Wahrhaftig, dieser ist ein Prophet, der in die Welt gekommen ist. 15 Und Jesus kannte ihren Entschluß, daß sie kämen und ergriffen ihn und ihn zum König machten. Und er verließ sie und stieg auf den Berg und zwar allein, um zu beten.

47 16 Und als der Abend herangekommen war, stiegen seine Jünger

hinab zum Meer. 17 Und sie saßen im Schiff und kamen hinüber nach Kapernaum, und es kam herauf das Dunkel. Und nicht war zu ihnen gekommen Jesus. 18 Und das Meer stürmte wider sie, weil

ein Wind wehend blies.

24 Und das Schiff war entfernt vom Land viele Meilen, und sie M 14 wurden sehr bedrängt von den Wogen, und der Wind war gegen sie.

# XIX.

<sup>1</sup> 25 Und in der vierten Nachtwache kam zu ihnen Jesus, gehend über dem Wasser.

19 Nachdem sie eine schlimme Reise gereist waren gegen fünfundzwanzig Meilen oder dreißig; als er herangekommen war zu ihrem Schiffe,

26 sahenihn seine Jüngergehend über dem Wasser, und sie wurden M 14 bedrängt und sie meinten, daß es ein Truggesicht sei. Und von ihrer Furcht schrieen sie. 27 Und Jesus zur Stunde redete zu ihnen und sprach: Seid tapfer, denn ich bin es. Nicht fürchtet euch. 28 Und es antwortete Kephas und sprach zu ihm: O mein Herr, wenn du es bist, so gebiete mir, daß ich zu dir komme über dem Wasser. 29 Und Jesus sprach zu ihm: Komme! Und es stieg herab Kephas von dem Boot, und er ging auf dem Wasser, um zu kommen zu Jesus. 30 Und als er sah den Wind gewaltig, fürchtete er sich und war im Begriff zu versinken. Und er erhob seine Stimme und sprach: O mein Herr, rette mich! 31 Und augenblicklich streckte unser Herr seine Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 32 Und als Jesus herangekommen war, stieg er zu ihnen in das Schiff, er und Simon, und im Augenblick beruhigte sich der Wind. 33 Und es kamen diejenigen, welche in dem Schiffe

Joh. 6, 15 anebhosen;  $s^{p\ ph}$ :  $\sinh=$  anecmrosen;  $s^{s\ c}$  equiven (d 5 it alii jeugei). — 17 "saben" ist Syriasmus für setzten sich. — Mt. 14, 26 troubled = etaracthogan — 28 mol.

(waren), und fielen nieder vor ihm und sprachen: Wahrhaftig, du (bist) der Sohn Gottes.

21 Und augenblicklich erreichte jenes Schiff das Land, auf zu welches sie losfuhren.

54 Und als sie herausgegangen waren aus dem Schiff an das Land, 12 51 wunderten sie sich sehr und waren verblüfft unter einander. 52 Und nicht hatten sie begriffen von jenem Brot, sondern ihr Herz 13 war hart. 54 Und als erkannte das Volk jenes Bezirkes die Ankunft 14 Jesu, 55 gingen sie rasch durch jenes ganze Land hin und begannen, zu bringen an schweren Krankheiten Leidende auf ihren Betten an den Ort, an dem sie gehört hatten, daß er (sei). 56 Und 15 wo immer der Ort (war), welchen er betrat von den Dörfern und den Städten, legten sie die Kranken auf die Straßen und baten ihn, daß sie anrührten, wenn auch (nur) den Saum seines Gewandes. Und alle, welche ihn berührten, wurden gesund und geheilt.

22 Und am Tag, welcher (ist) nach diesem, sah die Menge, welche 16 stand am Ufer des Meeres, daß dort kein anderes Schiff war außer dem, welches bestiegen hatten die Jünger, und daß Jesus nicht bestiegen hatte das Schiff mit seinen Jüngern. 23 Und es waren 17 andere Schiffe von Tiberias nahe bei dem Ort, an welchem sie das Brot gegessen hatten, damals, (als es) gesegnet hatte Jesus. 24 Und 18 als jene Menge gesehen hatte, daß Jesus nicht dort war und seine Jünger auch nicht, bestiegen sie jene Schiffe und kamen nach Kapernaum und sie suchten Jesus. 25 Und als sie ihn jenseits 19 des Meeres gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: O Meister, wann bist du hierher gekommen? 26 Es antwortete Jesus und sprach zu 20 ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchtet mich nicht, weil ihr gesehen habt die Zeichen, sondern (weil) ihr gegessen habt das Brot und habt euch gesättigt. 27 Dient nicht der Speise, (die) 21 vergeht, sondern der Speise, (die) dauert in das ewige Leben, welches euch geben wird der Sohn des Menschen. Diesen hat versiegelt Gott, der Vater. 28 Sie sprachen zu ihm: Was sollen wir tun, daß wir 22 wirken das Werk Gottes? 29 Es antwortete Jesus und sprach zu 23 ihnen: Das ist das Wort Gottes, daß ihr glaubt an den, wen er gesandt hat. 30 Sie sprachen zu ihm: Welches Zeichen hast du getan, 24 daß wir (es) sehen und glauben an dich? Was hast du verrichtet? 31 Unsere Väter haben gegessen das Manna in der Wüste, wie ge- 25 schrieben ist: Brot vom Himmel hat er ihnen gegeben zu essen. 32 Es sprach zu ihnen Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, daß 26

Joh. 6, 25 εληλυθας  $(\delta 5)$  — 32 Brot der Wahrheit = Gerechtigkeit.

nicht Mose euch gegeben hat das Brot vom Himmel, sondern mein 27 Vater schenkte euch das wahre Brot vom Himmel. 33 Das Brot Gottes ist jenes, welches herabkam vom Himmel und es gab der 28 Welt das Leben. 34 Sie sprachen zu ihm: O unser Herr, gib uns zu 29 jeder Zeit dieses Brot. 35 Es sprach zu ihnen Jesus: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer 30 an mich glaubt, wird nicht dursten in Ewigkeit. 36 Aber ich habe euch gesagt, daß ihr mich gesehen habt, und nicht glaubt ihr. 37 Und alles, was mir gegeben hat mein Vater, kommt zu mir, und wer zu mir 32 kommt, (den) werde ich nicht hinauswerfen nach außen. 38 Ich bin herabgestiegen vom Himmel, nicht daß ich tue meinen Willen, sondern daß ich tue den Willen (dessen), welcher mich gesandt hat. 33 39 Und dies ist der Wille (dessen), der mich gesandt hat, daßich nicht verliere etwas von dem, welches er mir gegeben hat, sondern daß 34 ich es auferwecke am jüngsten Tag. 40 Dies ist der Wille meines Vaters, daß jedem, wer sieht den Sohn und glaubt an ihn, das ewige Leben ist. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. 41 Und es waren die Juden zornig über ihn, daß er gesagt hatte: Ich bin das 36 Brot, welches herabgestiegen ist vom Himmel. 42 Und sie sprachen: Ist nicht dieser Jesus, der Sohn Josephs, von welchem wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie sagte denn dieser: Ich bin vom 37 Himmel herabgestiegen? 43 Es antwortete Jesus und sprach zu 38 ihnen: Nicht seid zornig einer von euch mit dem andern. 44 Nicht vermag jemand, daß er kommt zu mir, wenn nicht zieht der Vater, welcher mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am 39 jüngsten Tag. 45 Es ist geschrieben im Propheten, (daß) sie alle sind belehrt von Gott. Jeder nun, wer hört vom Vater und lernt 40 von ihm, kommt zu mir. 46 Nicht aber ist's, daß jemand nun sieht den Vater, sondern welcher ist von Gott, der ist es, welcher sieht den Vater. 47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wer an mich glaubt, dem (ist) das ewige Leben. 48 Ich bin das Brot des Lebens. 49 Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. 44 50 Dies ist das Brot des Lebens, welches herabgestiegen ist von dem Himmel, daß jemand von ihm ißt und nicht stirbt. 51 Ich bin das Brot des Lebens, der ich herabgestiegen bin vom Himmel. 52 Und

4

Joh. 6, 41 "Da (δε oder ουν) wurden die Juden über ihn zornig" bzw. überhäuften ihn mit Schmähungen; das arabische Verbum kann beides bedeuten; die letztere Bedeutung ist die ursprünglichere. — 51: teilt Tatian in zwei Verse, sodaß T von hier bis v. 72 einschließlich stets um einen Vers dem griechischen Text voraus ist.

wenn jemand ißt von diesem Brot, (so) wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot, welches ich (ihm) geben werde, ist mein Leib, welchen ich geben werde wegen des Lebens der Welt. 53 Und die Juden dis- 47 putierten mit einander und sprachen: Wie vermag er, daß er uns gibt seinen Leib, daß wir ihn essen? 54 Es sprach zu ihnen Jesus: Wahr- 48 lich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht essen werdet den Leib des Sohnes des Menschen und trinken werdet sein Blut, so wird euch nicht sein Leben in euch selbst. 55 Wer ißt von meinem Leib 49 und trinkt von meinem Blut, dem (ist) das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. 56 Mein Leib ist wahr- 50 haftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 57 Wer ißt 51 meinen Leib und trinkt mein Blut, bleibt in mir und ich in ihm. 58 Wie mich gesandt hat der Vater, der lebendige, und ich lebe auf 52 Veranlassung des Vaters, so wird, wer mich essen wird, ebenfalls leben auf meine Veranlassung. 59 Dies ist das Brot, welches herab- 53 gestiegen ist von dem Himmel. Und nicht (ist) es auf die Weise, wie gegessen haben eure Väter das Manna und sie sind gestorben. Wer ißt von diesem Brot, wird leben in Ewigkeit. 60 Dies sprach er in der 54 Schule, als er lehrte in Kapernaum. 61 Und viele von seinen Jüngern, als sie (es) hörten, sprachen sie: Dies Wort ist schwierig, wer (ist es), welcher imstande ist, es zu hören?

### XX.

62 Und Jesus wußte bei sich, daß seine Jünger zornig waren 1 J 6 wegen dessen. Und er sprach zu ihnen: Verletzte euch dies? 63 Wenn ihr sehen werdet den Sohn des Menschen, daß er emporsteigt an den Ort, an welchem er von früher her war? 64 Der Geist ist es, welcher 3 lebendig macht, und der Leib nützt nichts. Die Rede, welche ich rede zu euch, sie ist Geist und Leben. 65. Aber etliche von euch 4 glauben nicht. Und Jesus wußte von vorne herein, wer von ihnen (wäre), welche nicht glaubten, und wer er (wäre), welcher ihn verraten würde. 66 Und er sprach zu ihnen: Darum habe ich euch ge- 5 sagt: Nicht vermag jemand, daß er komme zu mir, wenn ihm dies nicht gegeben ist von dem Vater. 67 Und wegen dieses Wortes 6 wandten sich viele von seinen Jüngern ab hinter sich, und nicht gingen sie mit ihm. 68 Und es sprach Jesus zu den Zwölf: Wollt auch 7 ihr vielleicht weggehen? 69 Es antwortete Simon Kephas und 8 sprach: O mein Herr, zu wem sollen wir weggehen? Worte des

Joh. 6, 53 emaconto de (syrisch Ja 93) oi Ioudaioi proc (J) — om outos a dounai hmin — 55 meat or eaten, drink or drunk.

ewigen Lebens sind dir! 70 Und wir haben geglaubt und wir wissen,
daß du bist der Messias, der Sohn Gottes, des Lebendigen. 71 Es sprach zu ihnen Jesus: Ist (es) nicht, (daß) ich euch gewählt habe,
die Genossenschaft der Zwölf; und von euch einer ist ein Teufel.
72 Er sagte dies wegen Judas, des Sohnes des Simon, des Ischariot, und er von den Zwölf war im Begriff, daß er ihn verriete.

37 Und während er sprach, kam einer der Pharisäer und bat ihn, L 11 daß er mit ihm esse, und er trat ein und legte sich (zu Tisch) nieder.

38 Und jener Pharisäer, als er ihn gesehen hatte, wunderte sich darüber, daß er nicht zuvorgekommen war und sich gereingt hatte
vor seinem Essen. 39 Es sprach zu ihm Jesus: Jetzt reinigt ihr Pharisäer das Äußere des Bechers und der Platte und ihr meint, daß ihr rein seid. Was aber in euch (ist), ist voll von Unrecht und Schlechtigkeit. 40 O die ihr des Verstandes ermangelt! Hat nicht, wer gemacht hat das Äußere, (auch) gemacht das Innere? 41 Jetzt gebt, was euch (ist), als Almosen, und alles (wird) euch rein (sein).

17 1 Und es kamen zu ihm Pharisäer und Schreiber, (die) kamen von Jerusalem. 2 Und als sie sahen einige von seinen Schülern Brot essend, während sie nicht ihre Hände wuschen, tadelten sie. 3 Denn alle Juden und die Pharisäer, wenn sie nicht ihre Hände waschen mit guter Waschung, essen nicht; denn sie halten fest an der Über20 lieferung der Ältesten. 4 Und nicht essen sie, was gekauft ist von der Straße, außer wenn sie es waschen; und anderes vieles beobachten sie von dem, was sie empfangen haben, vom Waschen der Becher und der Maße und der Kupfergefäße und der Ruhebetten. 5 Und es fragten (ihn) Schreiber und Pharisäer: Warum betragen sich deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern sie essen das Brot, ohne daß sie waschen ihre Hände?

3 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Warum übertretet M 15 auch ihr das Gebot Gottes wegen eurer Überlieferung? 4 Gott hat gesprochen: Erweise Ehre deinem Vater und deiner Mutter!

10 Und wer schmäht seinen Vater und seine Mutter, soll des m 2
24 Todes sterben. 11 Und ihr sprecht: Wenn ein Mann sagt zu seinem Vater oder zu seiner Mutter: Was du von mir empfängst, ist qurbân
25 (Darbringung), 12 und nicht laßt ihr ihn, daß er etwas tut für seinen
26 Vater oder seine Mutter, 13 und ihr schaffet ab und werft weg das

Lk. 11, 38 it or him — Mk. 7, 2 found fauld = tadelten. — 3 mit guter Waschung = πυχνα — 5 walk l betragen sich. — 7, 11f. wörtlich: "Was er" statt Was du, und "sie" statt (laßt) ihr: Schreibfehler.

Wort Gottes wegen der Überlieferung, die ihr überliefert habt, und habt geboten von der Waschung der Becher und Maße, und was dem ähnlich ist, daß ihr viel tut. 8 Und ihr verlaßt das Gebot Gottes und 27 haltet die Überlieferung der Menschen. 9 Tut ihr gut, wenn ihr vergewaltigt das Gebot Gottes, damit ihr bestehen laßt eure Überlieferung?

<sup>M</sup> <sup>15</sup> 7 O ihr Heuchler, trefflich prophezeite über euch Jesaia, der <sup>29</sup> Prophet und sprach: 8 Dieses Volk erweist mir Ehre mit seinen <sup>30</sup> Lippen, und ihrHerz ist sehr weit von mir. 9 Und vergebens fürchten <sup>31</sup> sie mich, indem sie lehren Gebote der Menschen.

14 Und es rief Jesus die ganze Menge und sprach zu ihnen: hört 32 mich, ihr alle, und begreift! 15 Nichts außerhalb von dem Menschen, 33 (das) dann eingeht in ihn, vermöchte ihn zu verunreinigen; sondern was ausgeht von ihm, dies ist es, welches die Menschen verunreinigt.

16 Wem Ohren sind zu hören, der höre.

<sup>M</sup> 15 12 Darauf kamen seine Jünger heran und sprachen zu ihm: Weißt 35 du, daß die Pharisäer, welche dies Wort gehört haben, zornig wurden? 13 Er antwortete und sprach zu ihnen: Jede Pflanze, (die) 36 nicht gepflanzt hat mein Vater, welcher im Himmel ist, wird entwurzelt werden. 14 Laßt sie; denn sie (sind) blind führend Blinde. 37 Denn der Blinde, wenn er dem Blinden folgt, werden sie alle (beide) in eine Grube fallen.

<sup>m</sup> <sup>7</sup> 17 Und als eingetreten war Jesus in das Haus von der Menge (weg), <sup>38</sup> bat ihn Simon Kephas und sprach zu ihm: O mein Herr, erkläre uns dieses Gleichnis. 16 Er sprach zu ihnen: <sup>39</sup>

18 So begreift auch ihr nicht? Versteht ihr nicht, daß alles von außerhalb, was eingeht in den Menschen, nicht vermag ihn zu verunreinigen? 19 Weil es nicht eingeht in sein Herz, sondern es geht 40 ein in seinen Magen, und von dort wird es hinausgeworfen in den Reinigungsort, der reinigt alle Speisen.

M 15 18 Das, welches hinausgeht von dem Munde des Menschen, geht 41 hinaus von seinem Herzen, und es ist, welches verunreinigt den Menschen.

<sup>m</sup> <sup>7</sup> 21 Von innen, aus dem Herzen des Menschen, gehen hinaus die <sup>42</sup> schlechten Gedanken, Ausschweifung, Hurerei. 22 Diebstahl, <sup>43</sup>

Mk. 7, 9 wrong, reject, deny = vergewaltigt. — Mt. 15, 14 Aber l Denn sec. l. ist möglich. — lead (Hill guide) l folgt. Der Araber hat das syrische Wort dbr = führen übernommen; Derselbe Stamm hat im Arabischen die Bedeutung: folgen. sp s c beide οδηγοι von ndr, οδηγη von dbr. — Mk. 7, 21 f. Singulare wie δ 5 f., aber mit Artikel, der wohl Semitismus ist.

M 15

falsches Zeugnis, Mord, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Betrug, Albernheit, böser Blick, Lästerung, Stolz, Unwissenheit. 23 Diese Übel alle gehen hinaus von innen, von dem Herzen, und diese sind es, welche verunreinigen den Menschen.

20 Wenn aber der Mensch ißt, ohne daß er wäscht seine Hände, M 15 so wird er nicht verunreinigt.

21 Und Jesus ging hinaus von da.

24 Und er kam in den Bezirk von Syrus und Sidon und er trat ein m 7 in eine gewisse Wohnung und nicht wollte er, daß es jemand wisse, und nicht vermochte er, daß er verborgen blieb. 25 Und zur (selben) Zeit hörte eine Frau, eine Kananäerin, von ihm, (deren) Tochter einen unreinen Geist hatte. 26 Und jene Frau war eine Gläubige aus Homs in Syrien.

22 Und sie ging heraus rufend hinter ihm und sprechend: Er- M 15
barme dich über mich, mein Herr, o Sohn Davids; denn meine
50 Tochter wird vom Teufel geplagt mit abscheulicher Plage. 23 Und
nicht antwortete er ihr mit einem Wort. Und es kamen heran seine
Jünger und baten ihn und sprachen: Laß sie gehen, denn sie ruft
51 hinter uns. 24 Er antwortete und sprach zu ihnen: Nicht bin ich
gesandt, außer zu den Schafen, welche zugrunde gegangen sind aus
52 dem Geschlecht Israel. 25 Und sie kam und betete ihn an und
53 sprach: O mein Herr, hilf mir, erbarme dich über mich. 26 Es
sprach zu ihr Jesus: Nicht ist es schön, daß man das Brot den
54 Söhnen nimmt und gibt es den Hunden. 27 Und sie sprach: Ja,
o mein Herr, die Hunde essen auch von den Brosamen, die herab55 fallen von den Tischen ihrer Herren und sie leben. 28 Darauf sprach
zu ihr Jesus: O Weib, groß ist dein Glaube, es geschehe dir, wie du
gewollt hast.

29 Gehe davon, und wegen jenes Wortes ist der Teufel aus deiner  $\ ^{\mathrm{m}}$  7 Tochter ausgegangen.

28 Und es wurde geheilt ihre Tochter in jener Stunde.

30 Und es ging weg jene Frau nach ihrem Haus, und sie fand ihre m 7 Tochter liegend auf dem Ruhebett, und es war ausgefahren der Teufel von ihr.

Mk. 7, 24 entweder: in eine gewisse Wohnung, oder: in eine der Wohnungen. — 26 Gläubige d. h. Orthodoxe, wörtlich: eine Ḥanifitin, d. h. eine, welche sich zur orthodoxen Richtung des Abu Ḥanifa hält (!). — Mt. 15, 24 that are gone astray (πλαναομαι?) — 26 seemly = εξεστιν (δουναι J 95).

## XXI.

Sidon, und er kam zu dem Meer von Galiläa, dem Gebiet der Dekapolis. 32 Und man führte zu ihm einen Stummen und Tauben, und sie baten ihn, daß er seine Hand auf ihn lege und ihn heile. 33 Und ar zog ihn weg von der Menge und ging weg für sich allein, und er spie auf seine Finger und legte (sie) in seine Ohren und berührte seine Zunge. 34 Und er blickte den Himmel an und seufzte und sprach zu ihm: Öffne dich! 35 Und in jener Stunde öffneten sich seine Ohren, und es wurde gelöst die Fessel seiner Zunge, und er redete mit Leichtigkeit. 36 Und es warnte sie Jesus vielmals, daß sie dies nicht jemand sagten, und alles, wovor er sie warnte, vermehrten sie durch Verkündigung. 37 Und sie wunderten sich vielmals und sprachen: Dieser macht alles schön, die Tauben hat er gemacht, (daß) sie hören, und die Stummen, (daß) sie reden.

4 Und als er durchzog das Land Samaria, 5 kam er zu einer der 8, 9 Städte Samariens, die genannt ist Sichar nahe bei dem Landgut, das Jakob gab dem Joseph, seinem Sohne. 6 Und es war dort eine 10 Wasserquelle des Jakob, und es war Jesus ermüdet von der Mühe des Weges und er setzte sich nieder an der Quelle, und es war um die sechste Stunde. 7 Und es kam eine Frau aus Samarien, um Wasser 11 zu schöpfen, und es sprach zu ihr Jesus: Gib mir Wasser, daß ich trinke. 8 Und seine Jünger waren hineingegangen in die Stadt, da- 12 mit sie kauften für sich Speise. 9 Und es sprach zu ihm jene Frau, 13 die Samariterin: Wie bittest du mich (als) Jude, daß ich dich tränke, und ich (bin) eine Frau, eine Samariterin? Und die Juden haben nicht Umgang mit den Samaritern. 10 Es antwortete Jesus und 14 sprach zu ihr: Wenn du erkanntest die Gabe Gottes, und wer derjenige ist, welcher dies gesagt hat zu dir: gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er würde dir geben Wasser des Lebens. 11 Es sprach zu ihm jene Frau: O mein Herr, nicht (ist) dir ein 15 Schöpfeimer, und der Brunnen (ist) tief; woher (ist) dir Wasser des Lebens? 12 Bist du vielleicht größer als unser Vater Jakob, 16 welcher uns diesen Brunnen gegeben hat, und es trank daraus er und seine Kinder und sein Kleinvieh. 13 Es antwortete Jesus und sprach 17 zu ihr: Jeder, welcher trinkt von diesem Wasser, wird dürsten abermals, und jeder, wer trinkt von dem Wasser, welches ich ihm geben

Mk. 7, 32 επ α αυτω (Jo 551).—36 but the more he charged them, the more they increased in publishing. — 37 και εκπλησσονται υπερπερισσως και λεγουσι. — Joh. 4, 6 und es war die Zeit um sechs Stunden.

18 werde, der wird dürsten nicht in Ewigkeit. 14 Sondern das Wasser, welches ich ihm geben werde, wird sein in ihm eine Quelle des Wassers, 19 (das) quellen wird zum Leben der Ewigkeit. 15 Es sprach zu ihm jene Frau: O mein Herr, gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht aber-20 mals dürste und nicht komme, daß ich schöpfe von hier. 16 Es sprach zu ihr Jesus: Gehe hin und rufe deinen Mann hierher. 17 Sie sprach zu ihm: Nicht ist mir ein Mann. Es spricht zu ihr Jesus: Vortrefflich 22 hast du gesagt: Nicht ist ein Mann mir! 18 Fünf Männer waren dir, und derjenige, welcher dir jetzt ist, ist nicht dein Mann. Und in 23 diesem hast du wahrhaftig gesprochen. 19 Es sprach zu ihm jene Frau: O mein Herr, ich sehe dich (als) einen Propheten. 20 Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, daß in Jerusalem der Ort ist, an welchem Anbetung sein muß. 21 Es sprach zu ihr Jesus: O Frau, glaube mir, es kommt eine Stunde, (in der) ihr nicht auf diesem Berg und auch nicht in Jerusalem anbeten <sup>26</sup> werdet den Vater. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt, und wir beten an, was wir kennen, darum daß das Heil von den Juden ist. 27 23 Aber es wird kommen eine Stunde, und sie ist jetzt (da), wann die wahren Anbeter anbeten werden den Vater im Geist und in der 28 Wahrheit. Denn der Vater sucht auch solche Anbeter. 24 Denn Gott ist ein Geist, und welche ihn anbeten, müssen ihn im Geist und 29 in der Wahrheit anbeten. 25 Es sprach zu ihm jene Frau: Ich weiß, daß der Messias kommen wird, und wenn er gekommen (ist), wird er 30 uns alles dies lehren. 26 Es sprach zu ihr Jesus: Ich bin es, der zu 31 dir Redende. 27 Und während er redete, kamen seine Jünger, und sie wunderten sich, wie er anredete die Frau. Und nicht ein einziger von ihnen sagte zu ihm: warum fragst du, oder was redest du sie an? 32 28 Und es ließ die Frau zurück ihren Krug und ging hinein in die 33 Stadt und sprach zu den Leuten: 29 Kommt her und seht den Mann, (der) mir gesagt hat alles, was ich getan habe, (daß) er viel-34 leicht der Messias ist. 30 Und es gingen Leute aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. 31 Und unterdessen baten ihn seine Jünger und sprachen zu ihm: O unser Meister, iß! 32 Da sprach er zu ihnen: Für mich ist Speise zu essen, welche ihr nicht kennt. 33 Es sprachen seine Jünger unter einander: Hat vielleicht jemand 38 ihm gebracht, was er gegessen hat? 34 Es sprach zu ihnen Jesus: Meine Speise ist, daß ich tue den Willen (dessen), welcher mich ge-39 sandt hat, und vollende sein Werk. 35 Habt ihr nicht gesagt, daß

Joh. 14, 17 sec. l.: ουκ ανδρα εχω — 19 perceive l sehe — 20 δει προσκυνειν in gebundener Stellung (Marcion), auch v. 24.—27 what l warum. — 34 the will.

nach vier Monaten kommen wird die Ernte? Siehe ich sage euch daher: hebt eure Augen auf und sehet auf die Länder, daß sie weiß geworden sind. Und es ist herangekommen die Ernte vorher. 36 Und 40 welcher aberntet, wird seinen Lohn empfangen und sammeln die Früchte des ewigen Lebens. Und der Säende und der Erntende werden sich freuen zusammen. 37 Denn in diesem wird erfüllt das 41 Wort der Wahrheit, (daß) gesät hat ein anderer und ein anderer ernten wird. 38 Und ich habe euch abgesandt zu ernten, woran ihr 42 euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht, und ihr seid eingetreten in die Mühe derselben. 39 Und aus jener Stadt 43 glaubten viele von den Samaritern an ihn wegen der Worte jener Frau, welche bezeugte und sprach: Weil er mich in Kenntnis gesetzt hat von allem, was ich getan habe. 40 Und als zu ihm kamen jene 44 Samaritaner, baten sie ihn, daß er bei ihnen bliebe. Und er blieb bei ihnen (einige) Tage. 41 Und viele glaubten an ihn wegen seiner 45 Worte. 42 Und sie sprachen zu jener Frau: Jetzt ist es nicht wegen 46 deines Wortes, (daß) wir an ihn glauben. Wir haben gehört und erkannt, daß dieser wahrhaftig der Messias ist, der Heiland der Welt. 43 Und nach zwei Tagen ging Jesus hinaus von dort und ging weg nach Galiläa. 44 Und es bezeugte Jesus, daß ein Prophet nicht geehrt ist 48 in seiner (Vater)stadt. 43 Und als er kam nach Galiläa, nahmen ihn 49 auf die Galiläer.

## XXII.

12 Und als Jesus kam in ein gewisses Dorf, kam ein Aussätziger nahe an ihn heran und fiel zu seinen Füßen nieder und bat ihn und sprach zu ihm: Wenn du willst, so (bist) du imstande, mich rein zu machen. 41 Und Jesus erbarmte sich über ihn und streckte seine Hand aus und berührte ihn und sprach: Ich wünsche dich zu reinigen. 42 Und sogleich wich von ihm sein Aussatz, und er wurde rein. 43 Und er drohte ihm und ließ ihn hinaus. 44 Und sprach zu ihm: Siehe zu, daß du es niemand sagst, sondern gehe hin und zeige dich den Priestern und bringe ein Opfer dar für deine Reinigung, wie

Joh. 4, 36 des Lebens, der Ewigkeit: Apposition, nicht Genitivattribut.

— 37 is found l erfüllt — 40 two l einige. — Lk. 5, 12 in ein gewisses Dorf oder in eines der Dörfer. — Mk. 1, 40 Prof. Fuller vermutet (im Artikel Tatian in Smith's Dictionary of Christian Biography), daß dieser Abschnitt so spät gestellt sei als Verlängerung des Themas über die Reinigung. — 41 I will cleanse thee, Anmerkung lit. to cleanse thee — 42 sternly (Hill: strictly) charged l drohte; Ciasca: comminatus est; arabisch zǧr (= Cap. 8, Mt. 12, 16, also επιτιμαν), spsc: k", sph: 'z, sh: z'p.

geboten hat Mose zuihrem Zeugnis. 45 Und er, als er hinausgegangen war, begann viel zu verkünden und die Kunde zu verbreiten, sodaß Jesus nicht imstande war, daß er eintrat in eine Stadt offenkundig, deswegen weil sein Ruf viel verbreitet war, sondern er (war) außerhalb an einem wüsten Ort.

15 Und es kam zu ihm viel Volk aus dem und jenem Ort, um zu hören seinWort, und darum, daß sie geheilt würden von ihren Krankheiten. 16 Und er entfernte sich von ihnen in die Wüste und betete.

1 Und nach diesem war das Fest der Juden, und Jesus ging hinauf 10 nach Jerusalem. 2 Und es war in Jerusalem ein Ort gerüstet zur Taufe, (der) genannt war auf Hebräisch Beit ar-Kahma, und an ihm (waren) fünf Hallen. 3 Und es war an ihm hingeworfen eine große Menge von Kranken und Blinden und Lahmen und Verdorrten, ervartend die Bewegung des Wassers. 4 Und der Engel stieg von Zeit zu Zeit hinab zu dem Ort der Taufe und bewegte das Wasser. Und der erste, welcher hinabstieg nach der Bewegung des Wassers. wurde geheilt an jeder Krankheit, (die) an ihm war. 5 Und es war dort ein Mann, an (dem war) eine Krankheit seit achtunddreißig Jahren. 6 Und es sah Jesus diesen Kranken, und (da) er wußte, daß er 15 lange Zeit so war, sprach er zu ihm: Willst du, daß du gesund werdest? 7 Und es antwortete jener Kranke und sprach: Ja, o mein Herr! Nicht ist mir jemand, wann das Wasser bewegt wird, (der) mich hinabwerfe in das Taufbad. Wenn ich aber ankomme, so kommt mir ein anderer 16 zuvor und steigt hinab. 8 Es sprach zu ihm Jesus: Stehe auf, hebe 17 deine Bahre auf und gehe hin. 9 Und sogleich wurde jener Mann gesund und stand auf und trug seine Bahre und ging hin. Und es 18 war jener Tag ein Sabbat. 10 Und als die Juden jenen Geheilten sahen, sprachen sie zu ihm: Es ist Sabbat, nicht ist dir Macht dazu, 19 daß du trägst deine Bahre. 11 Und er antwortete und sprach zu ihnen: (Der), welcher mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: 20 Hebe deine Bahre auf und gehe hin. 12 Und sie fragten ihn, wer ist jener Mann, welcher zu dir gesagt hat, hebe deine Bahre auf und 21 gehe hin. 13 Und (der), welcher geheilt war, wußte nicht, wer er war, denn Jesus war weggegangen von jenem Ort an einen andern und vor dem Gedränge der großen Menge, welche an jenem Ort war. 22 14 Und nach zwei Tagen fand ihn Jesus in dem Tempel und sprach zu

Lk. 5, 15 from one place and another: distributiver Ausdruck in Form asyndetischer Zusammenstellung des gleichen Nomens, etwa: Ort für Ort. — Joh. 5, 2 bathing or baptism. — 4 Hill wörtlich: in the season after the season. 10 A: sprach er, Schreibfehler.

ihm: Siehe, du bist gesund, fahre nicht fort zu sündigen, damit dir nicht geschehe, was schlimmer ist als das erste. 15 Und es ging weg 23 jener Mensch, und er sprach zu den Juden, daß Jesus es war, welcher ihn geheilt hatte. 16 Und deshalb verfolgten die Juden Jesus, und 24 sie suchten ihn zu töten, weil er dies getan hatte am Sabbat. 17 Und 25 es sprach zu ihnen Jesus: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke ebenfalls. 18 Und wegen dessen besonders suchten die Juden ihn 26 zu töten, nicht bloß weil er den Sabbat aufgelöst hatte, sondern auch weil er gesagt hatte, daß Gott sein Vater sei, und daß er sich selbst mit Gott gleich gemacht habe. Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: 19 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, (daß) nicht imstande 27 ist der Sohn, daß er etwas tut aus eigenem Antrieb, sondern was er sieht, (das) der Vater tut; was der Vater tut, das tut der Sohn ebenfalls in ähnlicher Weise. 20 Der Vater liebt seinen Sohn und 28 alles, (was) er tut, zeigt er ihm. Und größere Taten als diese wird er ihm zeigen, daß ihr euch wundern werdet. 21 Und wie der Vater 29 auferweckt die Toten und sie lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn, wenn er will, lebendig. 22 Und nicht richtet der Vater 30 jemand, sondern das ganze Gericht hat er gegeben dem Sohn, 23 damit jedermann Ehre erweise dem Sohn, wie er Ehre erweist 31 dem Vater. Und welcher nicht Ehre erweist dem Sohn, erweist nicht Ehre dem Vater, welcher ihn gesandt hat. 24 Wahrlich, wahr- 32 lich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt an den, (der) mich gesandt hat, in dem ist das ewige Leben, und er wird nicht kommen in das Gericht, sondern er wird hinübergehen vom Tod zum Leben. 25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird kommen 33 eine Stunde, und sie ist auch (schon) da, wann hören werden die Toten die Stimme des Sohnes Gottes, und diejenigen, welche sie hören werden, werden leben. 26 Und wie der Vater das Leben in 34 sich selbst (hat), ebenso hat er gegeben dem Sohn ebenfalls, daß ihm ist das Leben in sich selbst, 27 und auch die Macht, zu halten Ge- 35 richt, (darum) daß er der Sohn des Menschen ist. 28 Nicht wundert 36 euch über dies, nämlich das Eintreten der Stunde zu der Zeit, in welcher alle, welche in den Gräbern sind, hören werden seine Stimme. 29 Und es werden herausgehen, welche getan haben Gutes, 37 zur Auferstehung des Lebens, und welche getan haben Böses, zur Auferstehung des Gerichts. 30 Nicht habe ich die Macht von seiten 38 meiner selbst, daß ich etwas tue, sondern wie ich gehört habe,

Joh. 5, 19 of himself = aus eigenem Antrieb. — 26 B his person l himself = sich selbst, zweimal.

urteile ich, und mein Urteil ist gerecht. Nicht suche ich meinen Willen, sondern den Willen (des, der) mich gesandt hat. 31 Wenn 40 ich zeuge über mich selbst, so ist mein Zeugnis nicht wahr. 32 Ein anderer ist es, welcher zeugt über mich, und ich weiß, daß das Zeug-41 nis, welches er zeugt über mich, wahr ist. 33 Ihr habt gesandt zu Johannes, und er hat gezeugt über die Wahrheit. 34 Und ich suche nicht Zeugnis von dem Menschen, sondern ich rede dies, damit ihr 13 lebt. 35 Jener war ein Licht, (das) hell war und leuchtete. Und ihr wolltet, daß ihr jetzt euch rühmtet in seinem Licht. 36 Und mir ist ein Zeugnis, (das) größer ist als (das), welches Johannes (gab): die Taten, welche mir gab mein Vater, daß ich sie vollende. Jene Taten, welche ich tue, zeugen über mich, daß der Vater mich gesandt 45 hat. 37 Und der Vater, welcher mich gesandt hat, er hat über mich gezeugt. Nicht habt ihr seine Stimme jemals gehört und nicht habt 46 ihr sein Aussehen gesehen. 38 Und sein Wort wohnt nicht in euch; 47 denn an den, welchen er gesandt hat, glaubt ihr nicht. 39 Durchsucht die Schriften, in welchen ihr euch freut, daß euch das ewige 48 Leben (ist), und sie zeugen über mich. 40 Und nicht wollt ihr, daß 49 ihr zu mir kommt, damit euch (sei) ewiges Leben. 41 Nicht suche 50 ich das Lob der Menschen, 42 sondern ich kenne euch, daß die Liebe 51 Gottes nicht ist in euch. 43 Ich komme in dem Namen meines Vaters, und nicht nehmt ihr mich auf. Und wenn ein anderer kommt 52 in seinem eigenen Namen, diesen werdet ihr aufnehmen. 44 Und wie seid ihr imstande zu glauben, und ihr nehmt an Lob der eine von dem andern, und das Lob von dem einzigen Gott sucht ihr nicht? 53 45 Meint ihr vielleicht, daß ich euch verleumden werde vor dem Vater? Euch (ist), wer euch verklagt, Mose, dessen ihr euch freut. 54 46 Wenn ihr glaubtet an Mose, so wäret ihr auch an mich gläubig. 55 Mose hat geschrieben über mich. 47 Und wenn ihr den Schriften jenes nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?

# XXIII.

29 Und es zog aus von dort Jesus, und er kam längs des Meeres M 15 von Galiläa und er stieg auf den Berg und setzte sich dort nieder.
 2 30 Und es kamen zu ihm große Massen, bei ihnen (waren) Lahme und Blinde und Stumme und Verdorrte und viele andere, und sie warfen sie hin vor die Füße Jesu,

Joh. 5, 31 A om wenn, om so — B ein Zeugnis, welches nicht wahr ist. — 35 Jener, oder Jenes — 37 appearence, Hill form, 1 Angesicht — 39 "freut": dies Wort bedeutet öfters auch: glauben, meinen, hoffen.

- J 4 45 weil sie gesehen hatten alle Zeichen, welche er getan hatte 3 in Jerusalem, als sie sich versammelt hatten an dem Fest.
- 30 Und er heilte sie alle. 31 Und jene Massen wunderten sich, 4 als sie sahen, (daß) Stumme redeten und Verdorrte gesund wurden und Lahme hingingen und Blinde sahen, und sie priesen den Gott Israels. 32 Und Jesus rief seine Jünger und sprach zu ihnen: Ich 5 habe Mitleid mit dieser Menge, denn sie verweilen bei mir drei Tage, und nicht ist ihnen, was sie essen, und daß ich sie ungegessen wegschicke, will ich nicht, damit sie nicht in Ohnmacht fallen auf dem Wege.
- m 8 3 Und es waren da von ihnen einige, und sie waren gekommen von fern.
- Brot, (daß) wir sättigen damit diese ganze Menge? 34 Es sprach zu 7 ihnen Jesus: Wieviel Brote sind euch? Sie sprachen zu ihm: Sieben und ein wenig von kleinen Fischen. 35 Und er gebot den Massen, 8 daß sie sich niedersetzten auf die Erde. 36 Und er nahm jene sieben 9 Brote und die Fische und dankte und brach und gab (es) seinen Jüngern, um es ihnen vorzulegen. Und die Jünger legten es den Massen vor. 37 Und es aßen alle und wurden satt, und sie nahmen 10 das übrige der Brocken, sieben Körbe voll. 38 Und die Leute, welche 11 gegessen hatten, waren viertausend Mann, abgesehen von den Frauen und Kindern. 39 Und als die Massen fortgegangen waren, bestieg er 12 ein Schiff und kam in den Bezirk von Magdala.
- 1 Und es kamen zu ihm die Pharisäer und Sadduzäer.
- m 8 11 Und sie begannen mit ihm zu disputieren und baten ihn, daß er sie sehen lasse ein Zeichen vom Himmel, indem sie ihn versuchten. 12 Und es seufzte Jesus bei sich und sprach: Welches <sup>14</sup> Zeichen sucht dies Geschlecht?
- <sup>M</sup> <sup>16</sup> 4 Das böse und ehebrecherische sucht ein Zeichen, und nicht wird ihm ein Zeichen gegeben, ausgenommen das Zeichen des Jona, des Propheten.
- geben wird ein Zeichen. 13 Und er ließ sie (gehen) und bestieg ein 16 Schiff, und sie gingen auf jenes jenseitige (Ufer). 14 Und es vergaßen 17 seine Jünger, daß sie mit sich nahmen Brot, und nicht war bei ihnen in dem Schiff auch nicht ein einziges Brot. 15 Und es trug ihnen 18

Mk. 8, 12, Mt. 16, 4: Hogg, Hill interpungieren: this evil and adulterous generation? It...—Mk. 8, 14,,auch nicht" = Tayyib, aber mit Änderung eines Buchstabens: außer.

auf Jesus und sprach zu ihnen: Sehet und hütet euch selbst vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer und vor dem Sauerteig des Herodes.

7 Und sie dachten bei sich selbst (darüber) nach, weil sie nicht M 16 20 genommen hatten mit sich Brot. 8 Und es wußte (es) Jesus, und er sprach zu ihnen: Was denkt ihr nach bei euch selbst, o ihr Kleingläubigen?

17 Und macht euch Sorge, daß euch nicht ist Brot? Seid ihr bis m8 jetzt nicht verständig und begreift ihr nicht? Ist euer Herz noch 21 hart? 18 Und euch sind Augen, und nicht seht ihr; und euch sind <sup>22</sup> Ohren, und nicht hört ihr und nicht erinnert ihr euch, 19 als ich brach jene fünf Brote den fünftausend, und wieviel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen: zwölf. 20 Er sprach zu ihnen: Und die sieben wiederum den viertausend, wie viel Flecht-24 körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen: sieben. 21 Er sprach zu ihnen:

11 Wie begreift ihr nicht, daß ich nicht geredet habe zu euch M 16 wegen des Brotes, sondern, daß ihr euch hütet vor dem Sauerteig 25 der Pharisäer und Sadduzäer? 12 Da begriffen sie, daß er nicht sagte, daß sie sich hüteten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, welche er Sauerteig genannt hatte.

22 Und nach diesem ging er nach Bethsaida. Und sie brachten m 8 ihm einen gewissen Blinden und baten ihn, daß er ihn berühre. 27 23 Und er ergriff jenen Blinden an der Hand und führte ihn hinaus außerhalb des Dorfes und spie in seine Augen und er legte seine Hand 28 (auf ihn) und fragte ihn: Was siehst du? 24 Und er sah aufmerksam hin, jener Blinde, und er sprach zu ihm: Ich sehe die Menschen wie <sup>29</sup> Bäume herumgehen. 25 Und er legte wiederum seine Hand auf seine Augen, und sie wurden gerade gerichtet, und er sah alles deutlich. 30 26 Und er sandte ihn in seine Wohnung und sprach: Nicht gehe hinein weder in das Dorf noch setze jemand in Kenntnis im Dorf. 3<sup>1</sup> 27 Und es ging hinaus Jesus und seine Jünger zu der Stadt Caesarea Philippi, und während er auf der Straße ging und seine Jünger für

sich allein, 13 fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen über mich die M 16 Leute, daß ich bin, der Sohn des Menschen? 14 Sie sprachen zu ihm: Sie sagen Johannes, der Täufer, und andere Elie und andere Jeremia oder einer der Propheten. 15 Er sprach zu ihnen: Und ihr, was sagt

Mk. 8, 22 gewisser: ist Syriasmus — 25 restored 1 gerade gerichtet, intransitives Wort.

ihr, daß ich bin? 16 Es antwortete Simon Kephas und sprach: Du 35 bist der Messias, der Sohn Gottes, des Lebendigen. 17 Es antwortete 36 Jesus und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona; das Fleisch und das Blut haben dir es nicht deutlich gemacht, sondern mein Vater, welcher im Himmel ist. 18 Und ich sage dir auch, daß 37 du bist der Fels, und auf diesen Fels werde ich bauen meine Kirche, und die Tore des Höllenabgrunds werden sie nicht bezwingen. 19 Dir 38 werde ich geben die Schlüssel des Reiches des Himmels und alles, was du binden wirst auf der Erde, wird gebunden sein im Himmel und alles, was du lösen wirst auf der Erde, wird gelöst sein im Himmel. 20 Und er verbot seinen Jüngern und warnte sie, daß sie niemand 39 sagten von ihm, daß er der Messias sei.

21 Und von nun an begann Jesus (und) zeigte seinen Jüngern, daß 40 m 8 er im Begriff sei, daß er nach Jerusalem gehe und viel leide 31 und 41 verworfen werde von den Ältesten und von den Großen der Priester und von den Schreibern und (daß er) getötet werde und am dritten Tag auferstehen werde. 32 Und er sprach das Wort öffentlich.

- M 16 22 Und Simon Kephas, wie leidend über ihn, sprach: Behüte 42 dich, o mein Herr, und vor diesem!
- m 8 33 Und er wandte sich um und blickte seine Jünger scharf an und 43 schalt den Simon und sprach:
- Anstoßes, weil du nicht denkst, was mit Gott zusammenhängt, sondern was zusammenhängt mit Menschen.
- m 8 34 Und es rief Jesus die Massen mit seinen Jüngern, und er 45 sprach zu ihnen: Wer will, daß er hinter mir herkomme, entsage sich selbst
- 23 und nehme sein Kreuz jeden Tag und komme hinter mir her. 46
- m 8 35 Und jeder, wer will, daß er rette seine Seele, wird sie verlieren; 47 und jeder, wer verliert seine Seele wegen meiner und wegen meines Evangeliums, wird sie retten.
- L 9 25 Was wird gewinnen der Mensch, wenn er die ganze Welt er- 48 wirbt und verliert seine Seele oder leidet Schaden an ihr?
- 37 Oder was wird der Mensch geben als Lösegeld seiner Seele?
  38 Jeder, wer mich verleugnen wird und meine Worte in diesem 49

Mt. 16, 21 determined, in the post-classical sense of about to — 22 wörtlich: "wie den Schmerz empfindend über ihn", Ciasca: quasi ipsi compatiens; s<sup>p ph</sup>: επιτιμαν; die Variante erklärt sich wohl aus Verlesung von k" heftig anfahren und k'b Schmerz empfinden; s<sup>h</sup> fehlt; s<sup>c</sup> om das Wort. — Ciasca: absit hoc a te — Mk. 8, 35 retten = am Leben erhalten, verlieren = zugrunde richten (so auch Lk. 9, 25).

sündigen, ehebrecherischen Geschlecht, den wird auch der Sohn des Menschen verleugnen, wenn er kommt im Ruhm seines Vaters mit seinen heiligen Engeln.

27 Denn der Sohn des Menschen ist im Begriff zu kommen im <sup>M 16</sup> Ruhm seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Und dann wird er vergelten jedermann gemäß seinen Werken.

## XXIV.

39 Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, daß hier jetzt meinige stehen, (die nicht) kosten werden den Tod, bis daß sie sehen werden das Reich Gottes, daß es gekommen ist in Kraft,

28 und den Sohn des Menschen kommend in seinem Reich. M 16

1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus Simon Kephas und Jakobus M 17 und Johannes, seinen Bruder, und er ließ sie steigen auf einen hohen Berg, die drei besonders.

29 Und während sie beteten, wurde Jesus verwandelt und wurde L9 gemacht zur Ähnlichkeit einer anderen Person.

2 Und es glänzte sein Angesicht wie die Sonne.

M 17

29 Und seine Kleider waren sehr glänzend wie der Schnee und L9 wie das Licht des Blitzes,

2 sodaß nichts auf der Erde war, (das) imstande war, daß es m 9 5 glänzte wie jenes. 3 Und es erschien ihm Mose und Elia, indem sie redeten mit Jesus.

31 Und sie meinten, daß die Zeit seines zukünftigen Todes, (der)

7 jetzt vollendet werden sollte in Jerusalem, erreicht sei. 32 Und es
waren beschwert in Schläfrigkeit des Schlafes Simon und diejenigen,
welche mit ihm (waren). Und mit Mühe erwachten sie selbst und

8 sahen seine Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm stehen. 33 Und
als sie anfingen, sich zu trennen von ihm, sprach Simon zu Jesus:
O mein Meister, es ist schön für uns, (daß) wir hier bleiben.

4 Und wenn du willst, werden wir hier drei Zelte machen,

M 17

33 Dir eines und dem Mose eines und dem Elia eines; und nicht L9 wußte er, was er sprach

5 wegen des Schreckens, welcher sich ihrer bemächtigt hatte. m 9

5 Und während er dies sagte, überdeckte sie eine leuchtende M 17 Wolke.

34 Und als sie sahen Mose und Elia hineingehen in jene Wolke, L9 erschracken sie abermals.

Mt. 17, 1 jedenfalls steht das Praeteritum da, also wohl παρελαβεν . . . ανηγαγεν (af it)

- 5 Und es wurde gehört eine Stimme von der Wolke, sprechend: 12 Dieser (ist) mein geliebter Sohn, welchen ich erwählt habe; und ihn höret!
- 1 9 36 Und als gehört worden war diese Stimme, wurde gefunden 13 Jesus allein.
- vor Furcht, welche sie erfaßt hatte. 7 Und es kam heran Jesus und räherte sich ihnen und sprach: Steht auf, nicht fürchtet euch. 8 Und sie hoben auf ihre Augen und sahen Jesus, wie er war. 9 Und als sie hinabgestiegen waren von dem Berg, gebot ihnen Jesus und sprach zu ihnen: Nicht sagt, was ihr gesehen habt, jemand, bis daß auferstanden sein wird der Sohn des Menschen von inmitten der Toten.
  - 9 Und sie dachten dem Worte nach bei sich selbst.
- Zeugen gewesen waren. 26 Und nicht sagten sie jemand in jenen Tagen, wessen sie Zeugen gewesen waren.
- 9 Und sie dachten bei sich: Was (ist) dies Wort, welches er zu 19 uns gesagt hat: Ich, wenn ich auferstanden sein werde von inmitten der Toten? 10 Und es fragten ihn seine Jünger und sprachen:
- 10 Was ist das, welches sagten die Schreiber, (daß) Elia muß 20 zuerst kommen?
- bessere. Und wie geschrieben (ist) über den Sohn des Menschen, daß er viel leide und verworfen werde. 12 Aber ich sage euch, daß Elia 22 gekommen ist und nicht haben sie ihn gekannt und haben ihm getan alles, was sie wollten, wie es geschrieben (ist) über ihn.
- 13 Ebenso wird der Sohn des Menschen zukünftig leiden von 23 ihnen. 14 Da erkannten die Jünger, daß er in betreff des Johannes, 24 des Täufers, zu ihnen gesagt hatte.
- Berg, begegnete ihm eine Menge von vielen Menschen, stehend bei seinen Jüngern, und die Schreiber stritten mit ihnen herum.

  14 Und als die Leute Jesus sahen, wichen sie zurück und eilten in- 26 mitten ihrer Freude hin und grüßten seine Begrüßung.

Mk. 9, 14 perplexed l wichen zurück; Anmerkung: this rendering assumes that the diacritical point is due to a critical error. Diese Annahme liegt an sich wohl am nächsten. Aber vom Text aus kommen wir zu einer anderen Vermutung. Preuschen nämlich liest wie Ciasca recesserunt, also arabisch ǧārū. Möglich wäre auch ǧārau = sie liefen mit einander (wett). Jedenfalls passen beide Möglichkeiten nicht zu den uns erhaltenen syrischen Texten. Alle syr. (s³ c p ph; sh fehlt) haben tuh = εξεθαμβηθησαν. Bevor hier eine Ver-

27 31 Und an jenem Tag näherten sich einige von den Pharisäern und sprachen zu ihm: Gehe weg und weiche von hier, denn Herodes 28 sucht dich zu töten. 32 Es sprach zu ihnen Jesus: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe ich treibe Teufel aus und ich heile heute und 29 morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein, 33 außer daß es notwendig ist für mich, daß ich sorge heute und morgen und am andern Tag weggehe; denn nicht ist es möglich, daß ein Prophet zu Grunde gehe außerhalb Jerusalems.

38 Und nach diesem näherte sich ihm ein Mann aus jener Menge. 9
14 Und er kniete vor seinen Knieen und sprach zu ihm: Ich bitte M 17
dich dringend,

38 o mein Herr, wende dich zu meinem Sohn, (der) mein einziger 12 9 ist. 39 Und es überfällt ihn ein Geist unvermutet,

14 und ist über ihn gekommen ein Sohn des Daches, und es geht M 17 ihm schlecht.

mutung oder Wahrscheinlichkeit ausgesprochen werden kann, muß die nächste Variante mitherangezogen werden. "Inmitten ihrer Freude" (Singular); Ciasca: prae gaudio, vermutlich χαιροντες. Nach Tisch. liest i (apud Alter.): videntes salutaverunt eum; oder (apud Blanch.): videntes eum expaverunt eum et gaudentes salutaverunt eum. Und gaudentes ist weiter gedeckt durch k c d ff.2 So scheint ein griechischer Text für diese Lesart zu fehlen. Aber D = 85 liest προσχεροντες; daß in diesem Wort ein ursprüngliches γαιροντες steckt, beweist d. Es hat also Ta, sei es einen griechischen, sei es einen syrischen Ahn gehabt mit χαιροντες 1 προστρεχοντες; in dessen Text war προστρεχοντες als Korrektur für χαιροντες gemeint und vielleicht zunächst als Randnotiz, dann in den Text neben χαιροντες gekommen. Um nun auf die erstgenannte Variante zurückzukommen. so hat zweifellos in der Vorstufe der Vorlage des Arabers das Wort für εξεθαμβησαν gefehlt. Da ǧārau neben προστρεχοντες als Doppelung nicht möglich ist, so muß ğārū angenommen werden. Wie ist nun der Widerspruch zwischen ğārū und προστρεγοντες zu erklären? Innerhalb des Syrischen wüßte ich keine Möglichkeit; wohl aber in der griechischen Sprache. Hier sind τρεχειν und τρεπειν leicht zu verwechseln. Es war ein Text vermutet mit χαιροντες l προστρεχοντες und der Randnotiz προστρεχοντες. Das Wort kann einmal als χαιροντες και προστρεχοντες und ein anderes Mal als τρεποντες (der Aor. II act. kommt auch intrans. vor; oder aber auch als τρεπομενοι) και χαιροντες in den Text gedrungen sein. Durch Mischung beider entstand ετραπον(το) και χαιροντές και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτον. Freilich hätten wir dann einen griechischen Ahn anzunehmen. Hill: they drew near and hastening for joy - Lk. 13, 33 be watchful I sorge; the Greek shows, that in the present passage the Syriac word means: go about (?). Das arabische Wort heißt: den Gang der Dinge beobachten, hüten, besorgen, verwalten, also etwa επισκεπτεσθαι oder επισκοπειν. Ciasca: curam habere; sp: s'r = berichtigen, machen, tun (daher v. Soden εργαζεσθαι T sp).—wörtlich: am letzten l am andern (Tage). — Mt. 17, 14 a lunacy.

- 17 Und wo er ihn anfällt, schlägt er ihn nieder und er schäumt 32 und knirscht mit seinen Zähnen und er wütet.
- 14 Und häufig stößt er ihn in das Wasser und das Feuer, um 33 ihn zu verderben.
- 29 39 Und kaum trennt er sich von ihm, ohne (daß) er ihn zerstoßen hat.
- mochten sie ihn zu heilen. 16 Es antwortete Jesus und sprach: O 35 weh, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? und wie lange soll ich euch ertragen? Bringe deinen Sohn hierher.
- er ihn sogleich nieder, und er fiel auf die Erde und er wütete und schäumte. 20 Und es fragte Jesus seinen Vater: Wie viel Zeit ist es, 37 in welcher er so ist? Er sprach zu ihm: Von seiner Jugend an und bis jetzt. 21 Aber o mein Herr, hilf mir, womit du kannst, und er- 38 barme dich über mich. 22 Es sprach zu ihm Jesus: Wenn du im- 39 stande bist, daß du glaubst, so sind alle Dinge imstande, daß sie dem werden, wer glaubt. 23 Und im Augenblick rief der Vater des 40 Knaben weinend und sprach: Ich glaube, o mein Herr, hilf dem Mangel meines Glaubens. 24 Und als Jesus sah die Eile der Leute 41 und ihr Ankommen zu dem Lärm, drohte er jenem Geist der Unreinheit und sprach zu ihm: O stummer Geist, welcher nicht redet, ich gebiete dir, gehe heraus aus ihm, und nicht sollst du ferner abermals eingehen in ihn. 25 Und es schrie jener Geist, der Teufel, viel, und er 42

Mk. 9, 17 schlagen (nieder); beatheth him about = herumrühren. Der übliche griechische Text hat ρησσει; δ 5 93 ρασσει. Debrunner § 101 trennt ρασσειν = ρησσειν hier von ρηγνυμι als: schlagen, stampfen. Der Araber translitteriert das syrische Wort hbt (sp ph); das ist zunächst: excutere, percutere, herausschütteln, herausschlagen, durchstoßen und weiter auch dann: schlagen. Da nun sonst alle syr. hier rm' = ρηγνυμι haben, so liegt höchst wahrscheinlich passet zugrunde. (Ciasca: allidit). — wütet (?); wörtlich: he becometh light, leicht oder beweglich sein; dann: he was or became flurried, agitated, excited. Daraufhin ist εκμαινεται zu vermuten. Das einstimmige ξηραινεται, ebenso bei allen syr. = vertrocknet, gibt keinen Sinn. Naber vermutet ξαινεται = sich kratzen, prügeln, schwerlich und neben ρασσειν gewiß nicht; besser: εκμαινεται. Hogg will den arab. Text korrigieren in wasteth = zerstören, schwinden. — 19 wütete = εχυλιετο. Die syr. haben b'k erschüttern; der Araber hat ein anderes Wort als in Vers 17, während Preuschen beide Male dasselbe gebraucht; hier: sieden, wallen, wüten. — 24 stumm: deaf or dumb — A add "daß" nach: dir — 25 Die Zusammenstellung von Geist und Teufel ist eine Dublette.

L q

M 17

M 17

zerstieß ihn und ging heraus, und es fiel jener Knabe hin wie ein Toter, und viele meinten, daß er tot (sei). 26 Und Jesus rührte ihn mit seiner Hand an und richtete ihn auf

43 und gab ihn seinem Vater.

44

17 Und es genas jener Knabe von jener Stunde an.

44 Und es erstaunten die Leute alle über die Herrlichkeit Gottes.  $\perp$ 

27 Und als Jesus hineingegangen war in das Haus, kamen seine Jünger heran und fragten ihn zwischen sich und ihm und sprachen zu ihm: Warum haben wir nicht gekonnt ihn gesund zu machen?

20 Es sprach zu ihnen Jesus: Wegen des Mangelns eures Glaubens. M 17 Wahrlich, ich sage euch: Wenn in euch Glauben wäre wie ein Körnchen Senf, so würdet ihr sprechen zu diesem Berg: gehe weg von hier, und er wird weggehen, und nicht wird euch etwas bezwingen.

28 Denn dieses Geschlecht kann man durch nichts austreiben, m 9
48 außer durch Fasten und Gebet. 29 Und als er von dort hinausgegangen war, gingen sie weiter nach Galiläa und nicht wollte er,
49 daß jemand etwas wußte von ihm. 30 Und er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen:

44 Prägt euch diese Worte ein in eure Ohren und eure Herzen. L

30 Denn der Sohn des Menschen wird in Zukunft übergeben m werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und wenn er getötet ist, wird er auferstehen am dritten Tage.

45 Und nicht begriffen sie das Wort, welches er sprach zu ihnen, Ledenn es war verborgen vor ihnen, sodaß sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, daß sie ihn fragten über dieses Wort.

22 Und sie waren sehr bedrückt.

### XXV.

46 Und an jenem Tag stellte sich diese Meinung bei den Jüngern Las als Schwierigkeit ein, und sie sprachen: (was) denkst du, wer der größte sei [unter ihnen]?

32 Und als sie kamen nach Kapernaum und hineingingen in das m9 Haus, sprach zu ihnen Jesus: Was habt ihr besprochen auf dem

Lk. 9, 44 greatness l Herrlichkeit; beides ist richtig, Größe ist Grundbedeutung. — Mt. 17, 20 απιστιαν. — Mk. 9, 28 zwischen sich und ihm: Syriasmus, privatly = κατ ιδιαν. — Lk. 9, 46 B om unter ihnen — wörtlich: machte Schwierigkeit (in einem Wort); this thought presented itself, Hill: this questioning arose — wörtlich: siehst du; Hogg Hill om, Ciasca: dicebant enim; vielleicht δοκει, cf. im folgenden: αυτων δοκει ειναι Η δ 6 — B om unter ihnen.

Weg unter euch? 33 Und sie schwiegen, denn sie hatten über dies 3 gestritten.

- diejenigen, welche zwei Drachmen für das Kopfgeld einnehmen, dem Kephas, und sie sprachen zu ihm: Euer Meister bezahlt nicht seine zwei Drachmen? 24 Er sprach zu ihnen: Ja! Und als Kephas einsgetreten war in das Haus, kam ihm zuvor Jesus und sprach zu ihm: Was meinst du, o Simon, die Könige der Erde, von wem nehmen sie die Steuer und das Kopfgeld, von ihren Söhnen oder von Fremden? 25 Es sprach zu ihm Simon: Von Fremden. Es sprach zu ihm Jesus: 6 So sind die Kinder also frei! Es sprach zu im Simon: Allerdings. Es sprach zu ihm Jesus: Gib ihnen auch du wie der Fremde. 26 Und damit es sie nicht in Verlegenheit setze, gehe zum Meer und wirf den Angelhaken aus und der erste Fisch, (der) heraufkommt, (dem) öffne seinen Mund, (so) wirst du finden einen Stater, und nimm denselben und gib für mich und dich.
  - 1 Und in jener Stunde kamen heran die Jünger zu Jesus und <sup>8</sup> sprachen zu ihm: Wer glaubst du, daß groß (= der größte) ist im Reich des Himmels?
  - 47 Und Jesus kannte das Denken ihres Herzens.
- 36 Und er rief ein Kind und stellte es in die Mitte und nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen:
- M 17 3 Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet 10 wie Kinder, (so) werdet ihr nicht hineingehen in das Reich des Himmels.
- 48 Jeder, wer aufnimmt in meinem Namen (jemand) wie dieses <sup>11</sup> Kind, so hat er mich aufgenommen.
- 36 Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, (der) mich gesandt (hat).
- 1 48 Und welcher klein (= der kleinste) ist in eurer Vielheit, 12 dieser wird sein der größte.
- an mich, dem wäre es besser, wenn an seinem Hals ein Esel-(=großer)
  Mühlstein angehängt wäre, und wenn er versenkt würde in den
  Tiefen des Meeres.
- 49 Es antwortete Johannes und sagte: O unser Meister, wir haben einen Menschen gesehen, Teufel austreibend in deinem Namen, und wir haben ihn verhindert, weil er dir nicht folgt mit uns.

Mt. 17, 25: und Kinder also frei: ein nominaler Aussagesatz mit pronominaler Kopula — Lk. 9, 48 εν πασιν υμιν — Mt. 18, 6 millstone of an as.

38 Es sprach zu ihnen Jesus: Nicht hindert ihn; denn nicht ist mg jemand, (der) Krafttaten tue in meinem Namen und der imstande wäre, daß er dazu eile, daß er Böses rede gegen mich.

16

19

brennt.

50 Jeder, wer nicht im Gegensatz zu euch ist, der ist mit euch. 7 Wehe der Welt von den Ärgernissen her. Aber wehe demjenigen M 18 18 Mann, durch welchen die Ärgernisse kommen! 8 Wenn dich ärgert deine Hand oder dein Fuß, so haue ihn ab und wirf ihn weg von dir. Denn es ist besser für dich, daß du eingehest in das Leben und du (bist) lahm und verkrüppelt, und nicht daß dir sind zwei Hände oder zwei Füße und du werdest geworfen in die Hölle des Feuers, das ewig

43 wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt.

9 Und wenn dich ärgert dein Auge, so reiße es heraus und wirf es M 18 von dir.

6 Denn es ist besser für dich, daß du eingehst in das Reich Gottes mit einem Auge, als daß dir zwei Augen sind und du stürzest in das <sup>22</sup> Feuer der Hölle, 47 wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht 23 erlischt. 48 Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und jedes Opfer <sup>24</sup> wird mit Salz gesalzen werden. 49 Wie gut ist das Salz.

34 Und wenn dumm wird auch das Salz, womit wird es gesalzen L 14 werden? 35 Nicht für die Erde und nicht für den Mist ist es passend, sondern man wirft es außerhalb. Wem Ohren (sind) zu hören, der höre.

49 Es soll sein in Euch Salz, und der Friede soll sein dem einen mit dem andern.

1 Und er stand auf von dort und kam in den Bezirk von Judäa jenseits des Jordan. Und es kamen zu ihm dorthin viele Massen, und er heilte sie. Und er lehrte sie abermals nach seiner Gewohnheit. <sup>28</sup> 2 Und es näherten sich zu ihm die Pharisäer (und) stellten ihn auf die Probe und fragten ihn: Steht es einem Manne frei, daß er sein

29 Weib entläßt? 3 Er sprach: Was hat euch befohlen Mose? 4 Sie sprachen: Mose hat uns freigestellt, daß, wer sich (dazu) entschließt,

30 soll schreiben einen Scheidebrief und sein Weib entlassen. 5 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen:

4 Habt ihr nicht dies gelesen: Wer (sie) gemacht hat von Anfang, M 19 32 (der) hat sie auch gemacht Mann und Weib. 5 Und er sprach: Wegen dessen wird verlassen der Mann seinen Vater und seine Mutter und wird festhalten an seinem Weibe, und sie werden sein beide zusammen ein Leib. 6 Denn nicht sind sie zwei, sondern ein Leib.

Mt. 18. 7 trials or seductions l Ärgernisse.

Denn, dasjenige, welches Gott verbunden hat, soll nicht trennen der Mensch. 7 Da sagten zu ihm jene Pharisäer: Warum hat es Mose 34 gefallen, daß gegeben werde ein Scheidebrief und daß sie entlassen werde? 8 Es sprach zu ihnen Jesus: Mose hat auch wegen der Härte 35 eurer Herzen eingewilligt in die Entlassung eurer Frauen. Und im Anfang ist es nicht so gewesen. 9 Ich sage euch: Wer wegschickt 36 seine Frau, abgesehen von Hurerei, und er heiratet eine andere, der verführt sie zur Hurerei.

10 Und es fragtenihn seine Jünger, als er in das Haus eingetreten 37 war, abermals nach demselben. 11 Und er sprach zu ihnen: Jeder, 38 wer entläßt seine Frau und heiratet eine andere, verführt sie zur Hurerei. 12 Und wenn eine Frau verläßt ihren Mann und heiratet 39 einen andern, hat sie begangen Hurerei.

9 Und wer heiratet eine Entlassene, hat gehurt. 10 Da sprachen 40 zu ihm seine Jünger: Wenn zwischen dem Mann und der Frau ein ähnlicher Vorwurf (ist), wie der ist, so ist es nicht gut dem Menschen, daß er heiratet. 11 Er sprach zu ihnen: Nicht jeder Mensch begreift 41 dies Wort, sondern wem es gegeben ist. 12 Und es gibt Eunuchen 42 vom Leib ihrer Mutter, und sie sind so geboren. Und es gibt (Eunuchen, die) von Menschen zu Eunuchen gemacht sind, und es gibt Gläubige (Eunuchen?), (die) sich selbst zu Eunuchen gemacht haben wegen des Reiches des Himmels. Wer es vermag, daß er (damit) zufrieden ist, mag zufrieden sein.

13 Darauf brachte man ihm Kinder, daß er auflege seine Hand 43 auf sie und bete.

hatten. 14 Und es sah (es) Jesus, und er war unwillig darüber und 45 sprach zu ihnen: Lasset zu, (daß) die Kinder zu mir kommen und nicht hindert sie, denn denen, wie sie, ist das Reich Gottes. 15 Wahrlich, ich sage euch: wer nicht annimmt das Reich Gottes, wie dieses Kind, wird nicht in es kommen. 16 Und er nahm sie in seine Arme 46 und legte seine Hände auf sie und segnete sie.

Mt. 19, 7 consent l gefallen, doubtless clerical error for charge: erscheint mir sehr fraglich, weil enetelato nicht absolut gesichert ist (egrafen Mk. 10, 5 Ja 168); alle syr.: pqd; Ciasca: acquievit; wahrscheinlich: epeter wie Mk. 10, 5 Ji 1211 ss — Mk. 10, 11 had exposed — Mt. 19, 10 case l Vorwurf, a mistranslation of the syriac word which is ambiguous.

### XXVI.

- 1 Und es kamen zu ihm Zehntboten und Sünder, um zu hören sein L 15
- <sup>2</sup> Wort. 2 Und die Schreiber und die Pharisäer murrten und sprachen:
- 3 Dieser nimmt die Sünder auf und ißt mit ihnen. 3 Und Jesus, als er
- 4 ihr Gemurmel sah, sprach er zu ihnen dies Gleichnis. 4 Welcher Mann (ist) von euch, dem sind hundert Schafe und, wenn verloren geht eines von ihnen, (der) nicht läßt die neunundneunzig in der Wüste und er geht hin und sucht das Umherirrende, bis daß er es findet?
- 13 Und wahrlich, ich sage euch: Wenn er es gefunden hat, freut er M 18 sich darüber mehr als über neunundneunzig, welche nicht verirrt waren.
- 5 Und er legt es auf seine Schulter 6 und bringt es in sein Haus L 15 und ruft seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, weil ich gefunden habe mein verirrtes Schaf.
- von diesen Kleinen, welche gesündigt haben, und er bittet sie um Umkehr. <sup>™</sup> 14 So will nicht euer Vater im Himmel, daß verloren gehe eines <sup>™</sup> 18
- 7 Ich sage euch, daß so sein wird Freude im Himmel über einen L zs Sünder, (der) umkehrt, mehr als über neunundneunzig Gerechte, (die) nicht nötig haben die Umkehr.
- 9 8 Und welchem Weib sind zehn Drachmen, und sie verliert eins von ihnen und sie zündete nicht ein Licht an und kehrt das Haus aus 10 und sucht sie mit Sorgfalt, bis daß sie sie findet. 9 Und wenn sie sie
- gefunden hat, so ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe gefunden meine
- Drachme, (die) verloren (war). 10 Ich sage euch: So wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, welcher umkehrt,
- mehr als über neunundneunzig Gerechte, welche nicht bedürfen der umkehr. 11 Und es sprach zu ihnen Jesus wiederum ein anderes
- Gleichnis: Es waren einem Manne zwei Söhne. 12 Und es sprach zu ihm der jüngste Sohn: O mein Vater, gib mir meinen Anteil, welcher
- mir zugehört von deinem Vermögen. Und er teilte zwischen ihnen seinen Besitz. 13 Und nach wenigen Tagen sammelte der jüngste
- seinen Besitz. 13 Und nach wen gen Tagen sammelte der jungste Sohn alles, (was) ihm zugehörte, und er ging weg nach einer entfernten Gegend und dort verschwendete er seinen Besitz dadurch.
- 45 daß er verschwenderisch lebte. 14 Und als er alles verbraucht hatte, was er hatte, ereignete sich eine große Hungersnot in jener Gegend.
- Und als er arm geworden war, 15 ging er weg und hing sich an einen von den Bürgern von einer Stadt jener Gegend, und jener sandte ihn
- <sup>17</sup> auf seinen Acker, (daß) er hüte die Schweine. 16 Und er hatte Sehnsucht, daß er fülle seinen Bauch von den Johannisbrotschoten, welche

jene Säue fraßen, und niemand gab (sie) ihm. 17 Und als er zu 18 sich selbst gekommen war, sprach er: Wieviel Taglöhner (sind) nun im Hause meines Vaters, und es ist ein Überfluß für sie an Brot. Und ich gehe hier zugrunde an Hunger. 18 Ich werde aufstehen und zu dem Haus meines Vaters gehen und zu ihm sprechen: O mein Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. 19 Und nicht verdiene 20 ich ietzt, daß ich heiße dein Sohn. Mache mich wie einen deiner Taglöhner. 20 Und er stand auf und kam zu seinem Vater, und es 2x sah ihn sein Vater, und er (war noch) entfernt und er erbarmte sich über ihn und lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. 21 Und 22 es sprach zu ihm sein Sohn: O mein Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. Und nicht verdiene ich noch, daß ich heiße dein Sohn. 22 Es sprach sein Vater zu seinen Knechten: Bringt her 23 ein ansehnliches Gewand und zieht (es) ihm an und legt einen Siegelring an seine Hand und zieht ihm Schuhe an seine Füße. 23 Und 24 gebt her und schlachtet ein gemästetes Kalb, damit wir essen und fröhlich sind. 24 Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt und war 25 verloren und ist gefunden, und sie fingen an vergnügt zu sein. 25 Und 26 sein ältester Sohn war auf dem Acker, und als er kam und sich näherte dem Hause, hörte er den Ton von vielen Singenden. 26 Und er rief 27 einen der Burschen und fragte ihn: Was ist dies? 27 Er sprach zu 28 ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat geschlachtet ein gemästetes Kalb, weil er ihn gesund angetroffen hat. 28 Und 29 er war zornig und nicht wollte er hineingehen. Und es ging hinaus 30 sein Vater und bat ihn, daß er hineinginge. 29 Und er sprach zu seinem Vater: Wie viele Jahre diene ich dir (mit) Dienstleistung und niemals habe ich übertreten dein Gebot von dir. Und von jeher hast du mir nicht gegeben ein Böckchen, daß ich fröhlich wäre mit meinen Freunden. 30 Und dieser dein Sohn, nachdem er verschwendet hat 32 seinen Besitz mit Huren und er ist gekommen, hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. 31 Es sprach zu ihm sein Vater: O 32 mein Sohn, du (bist) in der ganzen Zeit bei mir. Und alles, (das) mir (ist), ist auch dir. 32 Und es ist geziemend, daß du dich freuest und 33 fröhlich bist, weil dieser dein Bruder tot war und lebt und verloren war und gefunden ist.

1 Und er sprach ein Gleichnis zu seinen Jüngern: Es war ein 34 Reicher, und es war ihm ein Verwalter, und er wurde bei ihm verleumdet, daß er seinen Besitz verschwendet habe. 2 Da rief ihn sein 35 Herr und sprach zu ihm: Was ist das, welches ich höre von dir? Gib

Lk. 15, 20 Brust l Hals — 27 vielleicht κατ- oder υπελαβεν (Η 376 J 371).

mir Rechenschaft von deiner Verwaltung, denn nicht ist es noch 36 möglich, daß du mir ein Verwalter bist. 3 Es sprach jener Verwalter bei sich selbst: Was werde ich tun, wenn der Herr von mir nehmen wird die Verwaltung? Daß ich grabe, vermag ich nicht, und daß 37 ich bettle, schäme ich mich. 4 Ich weiß, was ich tun werde, damit, wenn ich abgesetzt worden bin von der Verwaltung, sie mich auf-38 nehmen in ihren Häusern. 5 Und er rief einen nach dem andern von den Schuldnern seines Herrn und sprach zu dem ersten: Wieviel hat mein Herr von dir zu fordern? 6 Er sprach zu ihm: hundert Maß Öl! Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setze dich und 40 schreibe eilends fünfzig Maß. 7 Und er sprach zu dem andern: Und du, wieviel hat mein Herr von dir zu fordern? Er sprach zu ihm: hundert Kor Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setze dich und schreibe achtzig Kor. 8 Und es lobte unser Herr den Verwalter der Ungerechtigkeit, weil er ein kluges Werk getan hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind klüger, als die Kinder des Lichts 12 in diesem ihrem Geschlecht. 9 Und auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem Vermögen dieser Ungerechtigkeit, damit sie, wenn 43 es ausgegangen ist, euch aufnehmen in ihre Zelte auf ewig. 10 Wer treu (ist) über das Kleine, der ist auch treu in dem Großen, und wer sündig ist über das Kleine, der ist auch sündig über das Große. 11 Denn wenn ihr in dem Vermögen der Ungerechtigkeit nicht zuverlässig seid, wer wird euch die Wahrheit anvertrauen? 12 Wenn ihr daher nicht zuverlässig erfunden werdet, was euch nicht gehört, wer wird, was euch gehört, euch geben?

## XXVII.

23 Deshalb ist gleich das Reich des Himmels einem königlichen M 18
2 Mann, (der) wollte Abrechnung nehmen von seinen Knechten. 24
Und als er anfing, (sie) zu nehmen, brachte man vor ihn einen, der
3 ihm schuldig war zehn Talente. 25 Und da ihm nicht war, wovon er es ganz bezahlt hätte, befahl sein Herr, daß er verkauft würde, er und sein Weib und seine Kinder und alles, was ihm (war), und es bezahlt

Lk. 16, 3 A daß ich bettle (wörtlich: umherziehe) — 5 und 7 οφειλεις τω κυριω μου — 9 und 11 Vermögen oder Besitz, wohl χρηματα oder κτηματα, jedenfalls ein Wort ohne verächtlichen Beigeschmack; an beiden Stellen steht der Genitiv (αδικιας) nach dem Substantiv, nicht ein Adjektiv, und in V. 9: mit dem Vermögen dieser Ungerechtigkeit — εις τας σκηνας αυτων εις αιωνα — 11 A Zustand l Vermögen.

würde. 26 Da fiel jener Knecht anbetend nieder und sprach zu ihm: 4 O mein Herr, gib mir Frist, und ich werde dir alles bezahlen. 27 Und 5 es erbarmte sich der Herr jenes Knechtes, und er ließ ihn frei und erließ ihm seine Schuld. 28 Und es ging hinaus jener Knecht und 6 fand einen seiner Genossen, und er war ihm schuldig hundert Denare. Und er ergriff ihn und vergewaltigte ihn und sprach zu ihm: Gib mir was du mir schuldest. 29 Und es fiel jener Genosse nieder zu 7 seinen Füßen, und er bat ihn und sprach: Gib mir eine Frist, und ich werde dir (es) bezahlen. 30 Und nicht wollte er, sondern er ging 8 gegen ihn vor und warf ihn in das Gefängnis, bis daß er seine Schuld bezahle. 31 Und als es ihre Genossen sahen was sich ereignet hatte. war es ihnen sehr ärgerlich, und sie gingen hin und berichteten es ihrem Herrn alles, was gewesen war. 32 Darauf rief ihn sein Herr 10 und sprach zu ihm: O böser Knecht, alle jene Schuld habe ich dir geschenkt, weil du mich gebeten hast. 33 Warst denn nicht auch 11 du schuldig, daß du Mitleid hättest mit deinem Genossen, so wie ich Mitleid hatte mit dir? 34 Und es erzürnte sein Herr, und er über- 12 gab ihn den Henkern, bis daß er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. 35 Ebenso wird euch tun mein Vater, welcher im Himmel (ist), 13 wenn nicht vergibt ein Mensch von Herzen seinem Bruder seine Dummheiten.

3 Hütet euch bei euch selbst; und wenn dein Bruder sündigt, so schelte ihn, und wenn er umkehrt, so verzeih ihm. 4 Und wenn er seine Dummheit gegen dich begangen hat am Tag siebenmal, und (wenn er) am Tag umkehrt siebenmal zu dir und er spricht: Ich kehre reuig zu dir, (so) vergib ihm.

15 Und wenn eine Dummheit gegen dich begeht dein Bruder, 16 so gehe hin und schelte ihn aus zwischen dir und zwischen ihm allein. Und wenn er dich hört, so hast du gewonnen deinen Bruder. 16 Und 17 wenn er nicht hört auf dich, so nimm mit dir einen oder zwei. Denn auf dem Mund von zwei oder drei wird stehen jedes Wort. 17 Und 18 wenn er auch nicht hört auf jene, so sprich zu der Versammlung. Und wenn er auch nicht hört die Versammlung, so soll er sein bei dir wie ein Zöllner und Heide. 18 Und wahrlich, ich sage euch, alles was ihr 19 binden werdet auf der Erde, das wird gebunden sein im Himmel,

Mt. 18, 26 have patience with me, Ciasca patientiam habere in me; richtiger: warten, Sinn: Zeit haben, also Frist geben. — παντα αποδωσω σοι Ji alii — 30 took him, eigentlich: er ging mit ihm fort — 33 fehlt zwar die Fragepartikel, aber es ist doch wohl ein Fragesatz. — 35 wrong conduct, wörtlich: Unwissenheit, jedenfalls Singular (ebenso in den folgenden Versen).

und was ihr lösen werdet auf der Erde, das wird gelöst sein im Himmel. 19 Ich sage euch auch: Wenn zwei von euch übereinkommen auf der Erde, daß sie bitten, so wird ihnen jede Sache (zuteil) von seiten meines Vaters, welcher im Himmel ist. 20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind, dort bin ich inmitten von ihnen. 21 Darauf näherte sich ihm Kephas und sprach zu ihm: O mein Herr, wie viele Male, wenn eine Dummheit gegen mich begangen hat mein Bruder, soll ich ihm vergeben? Etwa sieben Male? 22 Es sprach zu ihm Jesus: Nicht sage ich dir bis sieben, sondern bis siebzig mal siebenmal.

47 Und jener Knecht, welcher kannte die Absicht seines Herrn, L 12 und nicht rüstete er ihm zu gemäß seiner Absicht, (der) wird große Strafe erhalten. 48 Und welcher (sie) nicht kannte und tat etwas, (das) würdig war der Strafe, (der) wird kleine Strafe erhalten. Jeder, wem viel gegeben, von dem wird auch viel gefordert werden. Und welchem viel anvertraut wurde, von dessen Hand wird viel verlangt werden. 49 Ein Feuer bin ich gekommen, zu werfen auf die Erde, und ich wünsche, daß es angezündet wäre (bereits). 50 Und mir ist eine Taufe, (daß) ich damit getauft werde, und viel bin ich bedrängt, bis daß es vollendet ist.

10 Sehet, daß ihr nicht verachtet einen von diesen Geringsten, M 18 welche an mich glauben. Wahrlich, ich sage euch, daß ihre Engel zu jeder Zeit sehen das Antlitz meines Vaters, welcher im Himmel ist. 11 Es kam der Sohn des Menschen, um zu retten, was verloren ist.

1 Und nach diesem ging Jesus umher in Galiläa, und nicht wollte 17 er umhergehen in Judäa, denn die Juden suchten ihn zu töten.

1 Und es kamen Leute (und) sagten zu ihm wegen jener Galiläer, L 13 welcher Blut Pilatus vermischt hatte mit ihren Opfern. 2 Es antwortete Jesus und sagte zu ihnen: Meint ihr, daß jene Galiläer Sünder waren mehr als alle Galiläer, sodaß ihnen dies zustieß? Nein! 3 Wahrlich, ich sage euch, (nun) auch ihr alle, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ebenso zugrunde gehen. 4 Oder etwa jene achtzehn, auf welche der Turm in Siloa fiel und tötete sie, meint ihr, daß sie Sünder gewesen seien mehr als alle Leute, welche bewohnen Jerusalem? Nein! 5 Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht alle umkehrt, so werdet ihr zugrunde gehen ähnlich (wie) sie. 6 Und er sprach zu ihnen dies Gleichnis: Es war jemandem ein Feigenbaum

Mt. 18, 22 B om siebenmal. — Lk. 13, 3 B om nun — 6 zwar steht Mann da (ανηρ), aber das Pron. indef. wird durch Mann umschrieben, also nur τις.

eingepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte an ihm Früchte, und nicht fand er (sie). 7 Und er sprach zu dem Arbeiter: 37 Siehe, drei Jahre komme ich und suche Früchte an diesem Feigenbaum und nicht finde ich (sie); haue ihn ab; wozu verdirbt er das Land? 8 Es sprach zu ihm der Arbeiter: O mein Herr, laß ihn auch 38 (noch) dieses Jahr, daß ich ihn bearbeite und ihn dünge. 9 Ob er 39 dann Früchte bringt, und wenn nicht, so werde ich ihn umhauen in dem nächsten Jahre.

10 Und als Jesus lehrte an einem Tag des Sabbat in irgend einer 40 Schule, 11 war dort eine Frau, in der ein Geist der Krankheit (war) 41 seit achtzehn Jahren. Und sie war gekrümmt und durchaus nicht war sie imstande, daß sie sich ausstreckte. 12 Und es sah sie Jesus, und er 42 rief sie und sprach zu ihr: O Frau, sei los von deiner Krankheit. 13 Und er legte seine Hand auf sie, und sogleich streckte sie sich aus 43 und sie pries Gott. 14 Es antwortete der Vorsteher der Schule 44 zürnend, daß Jesus geheilt hatte am Sabbat, und er sprach zu den Massen: sechs Tage (sind), an denen es nötig ist, daß man arbeitet. So kommt an ihnen und werdet geheilt und nicht am Tag des Sabbat. 15 Und es antwortete Jesus und sprach zu ihm: O (ihr) Heuchler! 45 Jeder einzelne von euch löst er nicht am Tag des Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe und geht hin und tränkt ihn? 16 Diese, welche (ist) eine Tochter Abrahams und welche ge- 46 bunden hatte der Verleumder (Satan) seit achtzehn Jahren, war nicht nötig, zu lösen von dieser Fessel am Tage des Sabbat? 17 Und als 47 er das gesagt hatte, schämten sich alle diejenigen, (welche) dastanden zum Widerstand. Und das ganze Volk freute sich über alle Wunder, welche geschahen durch seine Hand.

# XXVIII.

<sup>3</sup> 2 Und zu jener Zeit nahte das Hüttenfest der Juden. 3 Und es <sup>1, 2</sup> sprachen die Brüder Jesu zu ihm: Ziehe jetzt aus von hier und gehe nach Judäa, daß sehen deine Jünger die Werke, welche du tust. 4 Denn nicht tut jemand ein Ding geheim, und er will, daß er offen- <sup>3</sup> kundig sei. Wenn du solches tust, offenbare dich selbst der Welt.

Lk. 13, 7 inoccupied l verdirbt: das arabische Wort hat beide Bedeutungen. — 10 εν ημερα του σαββατου εν τινι των συναγωγων — 17 wörtlich: schämten sich alle diejenigen Widersacher, (die) waren zu seinem Widerstande; B: machten sie alle diejenigen Widersacher beschämt, oder: machten alle (Subjekt) diejenigen Widersacher (Objekt) beschämt. — Kap. 28: Ai. marg. von späterer Hand: hier beginnt der zweite Teil des Diatessaron, was heißt: die vier.

5 Denn bis zu diesem Augenblick glaubten auch die Brüder Jesu
nicht an ihn. 6 Es sprach zu ihnen Jesus: Und mein Augenblick ist bis jetzt nicht gekommen. Und euer Augenblick ist in jeder Zeit
gerüstet. 7 Nicht ist die Welt imstande, daß sie euch haßt. Denn mich haßt sie, weil ich zeuge über sie, daß ihre Werke böse sind.
8 Ihr geht hinauf zu diesem Fest, und ich gehe jetzt nicht hinauf zu
diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht vollendet. 9 Er sprach
dies und blieb in Galiläa zurück. 10 Und als seine Brüder hinaufgingen zu dem Fest,

1 ging er weg von Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa nach M 19 (dem Land) jenseits vom Jordan. 2 Und es kamen hinter ihm her

große Massen, und er heilte sie alle dort.

10 Und er ging hinaus und begab sich zu dem Fest nicht öffent-12 lich, sondern wie einer der sich verbirgt. 11 Und die Juden suchten 13 ihn auf dem Fest, und sie sprachen: Wo ist jener? 12 Und es entstand ein großes Gemurmel dort in der großen Menge, welche gekommen war zu dem Fest seinetwegen. Denn es stand (mancher) auf, (und) sie sprachen, (daß) er gut ist. Und andere sprachen: Nein, sondern er führt irre das Volk. 13 Und nicht war jemand, (der) über 15 ihn redete das Wort öffentlich aus Furcht vor den Juden. 14 Und als hälftig waren die Tage des Hüttenfestes, stieg Jesus hinauf zum 16 Tempel und lehrte. 15 Und es wunderten sich die Juden, und sie sprachen: Wie kennt dieser die Schrift, und er hat (es) nicht gelernt? 17 16 Es antwortete Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mir, 18 sondern (dem), welcher mich gesandt hat. 17 Wer will, daß er tue seinen Willen, der wird erkennen meine Lehre, ob sie von Gott ist, 19 oder ob ich von seiten meiner selbst rede. 18 Wer redet von seiten seiner selbst, sucht sein Lob. Wer aber sucht das Lob (dessen, der) ihn gesandt (hat), ist wahrhaftig, und Unrecht wird in seinem Herzen 20 nicht gefunden. 19 Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und 21 niemand von euch hält das Gesetz. 20 Warum sucht ihr mich zu töten? Es antwortete die Menge und sagte zu ihm: In Dir (sind) 22 Geister; wer sucht dich zu töten? 21 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Eine einzige Tat habe ich getan, und ihr alle 23 wundert euch hierüber. 22 Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht daß sie von Mose ist, sondern sie ist von den Vätern, 24 und ihr beschneidet am Sabbat einen Menschen. 23 Und wenn ein . Mensch beschnitten wird am Tage des Sabbat, ohne daß aufgelöst wird das Gesetz des Mose, murrt ihr (da) über mich, daß ich geheilt

Joh. 7, 6 time = Augenblick = καιρος.

habe am Tage des Sabbat den ganzen Menschen? 24 Nicht richtet 25 nach dem Ansehen, sondern urteilt ein gerechtes Urteil. 25 Und es 26 sprachen etliche von Jerusalem: Ist dieser nicht der, welchen sie suchen zu töten? 26 Und siehe, er redet ihnen öffentlich, und nicht 27 sagen sie etwas zu ihm. Meinst du, es wüßten unsere Ältesten, daß dieser der Messias wahrhaftig ist? 27 Sondern dieser ist bekannt. 28 von wo er ist, und der Messias, wenn er kommt, (so) weiß niemand von wo er ist. 28 Und es erhob Jesus seine Stimme, während er 29 lehrte im Tempel und sprach: Auch mich kennt ihr, und von wo ich bin, wißt ihr, und von seiten meiner selbst bin ich nicht gekommen, sondern wer mich gesandt hat, ist wahrhaftig jener, welchen ihr nicht kennt. 29 Aber ich kenne ihn, weil ich von ihm (bin), und er 30 hat mich gesandt. 30 Und sie suchten, ihn zu ergreifen, und nicht 31 legte jemand an ihn Hand, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. 31 Und viele von der Menge glaubten an ihn und sprachen: 32 Der Messias, wenn er kommt, wird er vielleicht Größeres tun als dieser (an) Zeichen, welche dieser getan hat?

13 Und es sprach zu unserm Herrn jemand von jener Menge: 33 O Meister, sage meinem Bruder, daß er teile mit mir das Erbe. 14 Es 34 sprach zu ihm Jesus: O Mann, wer (ist), welcher mich eingesetzt hat über euch zum Richter und (Erb)teiler? 15 Und er sprach zu seinen 35 Jüngern: Hütet euch bei euch selbst vor allem Bösen, denn nicht ist in der Vielheit der Besitztümer das Leben. 16 Und er brauchte zu 36 ihnen dieses Gleichnis: Ein reicher Mann, dem hatte sein Land viele Früchte getragen. 17 Und er dachte bei sich selbst und sprach: 37 Was soll ich tun, weil mir kein Platz ist, um aufzuhäufen meine Früchte? 18 Und er sprach: Ich werde dies tun; ich werde nieder- 38 reißen die Gebäude meiner Scheuern und werde sie aufbauen und sie vergrößern und sammlen dorthin mein ganzes Getreide und meine Güter. 19 Und ich werde sprechen zu mir selbst: O Seele, dir sind 39 viele Güter niedergelegt für viele Jahre; sei ruhig, iß, trink, genieße das Leben. 20 Es sprach zu ihm Gott: O vom Rat Verlassener: In 40 dieser Nacht wird man nehmen von dir deine Seele und dieses, welches du bereitet hast, wem wird es sein? 21 So (ist), wer sich 41 selbst Schätze zurücklegt und ist nicht reich in Gott.

17 Und während Jesus umherging auf der Straße, näherte sich 42 ihm ein Jüngling von den Häuptlingen, und er beugte sich auf seine

Joh. 7, 24 with hypocrisy = nach dem Ansehen, beides möglich — Lk. 12, 15 of all inordinate desire: je nach der Punktation entweder "von aller Begierde" oder "von allem Bösen". — 16 gave l brauchte, Ciasca: proposuit.

Knie und fragte ihn und sprach: O guter Meister, was (ist es), welches ich tun soll, damit mir sei das Leben der Ewigkeit? 18 Es sprach zu ihm Jesus: Warum nennst du mich einen guten? Und niemand ist gut, außer der einzige Gott. 19 Die Gebote kennst du.

17 Wenn du willst, daß du eingehest zu dem Leben, so be- M 19 de obachte die Vorschriften. 18 Es sprach zu ihm jener Jüngling: Welche Gebote? Sprach zu ihm Jesus:

19 Nicht sollst du huren, nicht sollst du stehlen, nicht sollst du m 10 töten, nicht sollst du ein falsches Zeugnis ablegen; nicht sollst du Unrecht tun. Ehre deinen Vater und deine Mutter.

19 Und liebe deinen Nächsten ähnlich wie dich selbst. 20 Es M 19 sprach zu ihm jener Jüngling: Dieses alles habe ich gehalten seit meiner Jugend; was (ist es), welches mir mangelt?

21 Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm:

21 Wenn du willst, daß du vollkommen bist, so ist eines, welches M 19 dir mangelt: gehe hin und verkaufe alles, (was) dir ist, und gib es den Armen, und es wird dir sein ein Schatz in dem Himmel; und nimm
 dein Kreuz und folge mir. 22 Und jener Jüngling runzelte die Stirn von diesem Wort, und er ging hin und war traurig.

23 Denn er war sehr reich. Und als Jesus sah seine Traurigkeit, L 18 23 sah er seine Jünger an und sprach zu ihnen: Wie schwer (ist es) m 10 für die, welchen Besitztümer (sind), daß sie eingehen in das Reich Gottes!

### XXIX.

23 Wahrlich, ich sage euch: Es ist schwer für einen Reichen, daß z 19 2 er eingehe in das Reich des Himmels. 24 Und ich sage euch auch; daß es bequemer ist für ein Kamel, daß es gehe durch ein Nadelöhr, als daß eingehe ein Reicher in das Reich Gottes.

24 Und die Jünger wunderten sich über diese Worte. Und es m 10 antwortete Jesus und sprach zu ihnen wiederum: Meine Kinder, wie schwer ist es für die, (die) sich verlassen auf ihre Besitztümer, daß 4 sie eingehen in das Reich Gottes. 26 Und welche hörten, wunderten sich mehr und sprachen untereinander, [und sie waren bekümmert]: 5 Wer, meinst du, wird imstande sein, daß er gerettet werde? 27 Und es blickte sie Jesus an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist das nicht möglich, aber bei Gott. Alles ist Gott vermögend, daß er (es) tue.

Mk. 10, 17 wörtlich: Häuptern l Häuptlingen. — 18 A zuerst: Gott der eine, dann in Selbstkorrektur umgeordnet. — Mk. 10, 26 B om und bis bekümmert — 27 die Addition von εστι kommt nicht in Betracht, da möglich sein arabisch ein Wort ist.

28 Es sprach zu ihm Simon Kephas: Siehe, wir haben verlassen 6

alles und sind dir gefolgt.

27 Was (ist), meinst du, welches uns sein wird? 28 Es sprach zu 7 ihnen Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, welche ihr mir gefolgt seid, werdet in der neuen Welt, wenn sitzen wird der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, ebenfalls sitzen auf zwölf Thronsesseln und werdet richten die zwölf Stämme von Israel.

29 Wahrlich, ich sage euch: Nicht ist jemand, (der) verläßt 8 Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Verwandte oder Äcker wegen des Reiches Gottes oder um meinetwillen und um meines Evangeliums willen.

30 Und (der) nicht empfängt doppelt in dieser Zeit und in der 9

kommenden Welt, erbt das Leben der Ewigkeit.

m 10 30 Und jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern 10 und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. 31 Viele Erste werden die Letzten 11 sein und Letzte die Ersten.

14 Und als die Pharisäer hörten dies alles, da sie liebten die Habe, 12 spotteten sie über ihn. 15 Und es wußte Jesus, was in ihren Herzen 13 (war), und er sprach zu ihnen: Ihr (seid es), welche sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Und Gott kennt eure Herzen; siehe, dasjenige, welches hoch ist bei den Menschen, ist niedrig vor Gott. 19 Und er begann und sprach: Ein Mann war reich und bekleidet 14 mit Seide und Purpur, und er lebte an jedem Tag glänzend in Wohlsein. 20 Und es war ein Bettler, sein Name (war) Lazarus, und er lag 15 an der Tür jenes Reichen, bedeckt von Geschwüren. 21 Und er ver- 16 langte, daß er füllte seinen Leib von den Brocken, (die) abfielen von dem Tisch jenes Reichen, sodaß die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. 22 Da geschah es, daß jener Bettler starb, und es trugen 17 ihn die Engel in den Schoß Abrahams. Und jener Reiche starb ebenfalls und wurde begraben. 23 Und während er gepeinigt wurde 18 in dem Höllenabgrund, erhob er seine Augen von weitem und sah Abraham und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief mit erhobener Stimme und sprach: O mein Vater Abraham, erbarme dich über mich und lasse Lazarus sich zeigen, daß er eintauche die Spitze seines Fingers in das Wasser und benetze mir meine Zunge. Denn siehe, ich brenne in dieser Flamme. 25 Es sprach zu ihm Abraham: 20 O mein Sohn, erinnere dich, daß du empfangen hast dein Gutes in deinem Leben und Lazarus sein Unglück. Und nun, siehe, er findet

Lk. 16, 24 send l laß sich zeigen: beides ist möglich.

hier Ruhe, und du wirst gepeinigt. 26 Und zu diesem allen (ist) zwischen uns und euch ein großer Abgrund angebracht, und (die), welche hinübergehen wollen von hier zu euch, vermögen (es) nicht, und ebenfalls nicht gehen sie von dort zu uns. 27 Er sprach zu ihm: So bitte ich dich also, o mein Vater, daß du ihn sendest zum Hause meines Vaters. 28 Denn fünf Brüder sind mir; er soll hingehen, damit nicht auch sie sündigen und kommen an den Ort dieser Pein. 29 Es sprach zu ihm Abraham: Sie haben Mose und die Propheten; so sollen sie auf sie hören. 30 Er sprach zu ihm: [Nein], o mein Vater Abraham! sondern jemand von den Toten möge zu ihnen gehen, so werden sie umkehren. 31 Es sprach zu ihm Abraham: Wenn sie nicht hören auf Mose und die Propheten, dann auch nicht, wenn jemand von den Toten aufsteht, werden sie ihm glauben.

1 Ähnlich ist das Reich des Himmels einem Manne, einem Haus- M 20 herrn, (der) ausging frühmorgens, um zu dingen Arbeiter für seinen 28 Weinberg. 2 Und er setzte als Lohn fest mit den Arbeitern einen einzigen Denar für einen Arbeiter am Tag. Und er sandte sie in seinen 29 Weinberg. 3 Und er ging hinaus zur dritten Stunde und sah andere 30 stehen auf dem Markt untätig. 4 Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, und was sich gebührt, werde ich euch bezahlen. <sup>31</sup> 5 Und sie gingen hin. Und er ging abermals hinaus in der sechsten 32 und neunten Stunde und tat ebenso. 6 Und sandte sie. Und um die elfte Stunde ging er hinaus und fand andere untätig stehen (und) 33 sprach zu ihnen: Warum steht ihr den ganzen Tag untätig? 7 Sie sprachen zu ihm: Weil uns niemand gedungen hat. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was sich gebührt, werdet 34 ihr erhalten. 8 Und als der Abend herankam, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen ihre Löhnungen und fange an von den Letzten und endige an dem 35 Ersten. 9 Und es kamen die Elfstündigen und empfingen je einen 36 Denar. 10 Und als kam der Erste, dachten sie, daß sie mehr erhalten 37 würden, und auch sie erhielten je einen Denar. 11 Und als sie (ihn) 38 erhalten hatten, murrten sie über den Hausherrn. 12 Und sie sprachen: Diese Letzten haben eine einzige Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, welche wir ertragen haben die Hitze 39 des Tages und seine Last. 13 Er antwortete und sprach zu einem

Lk. 16, 30 B om Nein. — Mt. 20, 3 hier steht die Kardinalzahl und darum voran, v. 5 und 6 und 11 die Ordinalzahl und sie als Adjektivum nach — 10 das erste Verbum steht, trotzdem das Subjekt ein Plural ist, im Singular, die folgenden im Plural.

von ihnen: O mein Freund, nicht vergewaltige ich dich; bist du nicht um einen Denar mit mir abgekommen? 14 Nimm, was dir (ist), 40 und gehe hin. Denn ich will, daß ich diesem Letzten gebe, wie ich dir bewilligt habe. 15 Oder bin ich nicht mächtig, daß ich tue mit dem 41 meinigen, was ich will. Oder ist dein Blick vielleicht böse, weil ich gut bin? 16 So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die 42 Letzten. Die Gerufenen sind viele und die Erwählten wenige.

Pharisäer, um Brot zu essen am Tage des Sabbat, und sie beobachteten ihn, um zu sehen, was er täte. 2 Und es war vor ihm ein 44 wassersüchtiger Mann. 3 Es antwortete Jesus und sprach zu den 45 Schriftgelehrten und Pharisäern: Ist es erlaubt an dem Sabbat zu heilen? 4 Und sie schwiegen. Da ergriff er ihn und heilte ihn und 46 ließ ihn gehen. 5 Und er sprach zu ihnen: Wer (ist) von euch, (dessen) 47 Sohn oder dessen Ochse am Tag des Sabbat in einen Brunnen fällt, und nicht zieht er ihn heraus im Augenblick und tränkt ihn? 6 Und 48 nicht waren sie imstande, daß sie ihm antworteten mit einem Wort auf dieses.

### XXX.

7 Und er brauchte ein Gleichnis für die Geladenen dort, weil er sie sah, (daß) sie erwählten die Plätze, welche an dem Ehrenplatz der Versammlung (waren). Wenn dich jemand einlädt zu einer Einladung, so sollst du nicht hingehen und dich hinsetzen an die Spitze der Versammlung, damit nicht dort sei jemand glänzender als du. 9 Und es kommt (der), welcher dich eingeladen hat, und sagt zu dir: 3 Mache Platz diesem, und du errötest bei deinem Aufstehen und deinem Einnehmen einer anderen Stelle. 10 Sondern, wenn du eingeladen wirst, so gehe und setze dich zuletzt, damit, wenn kommt, welcher dich eingeladen hat, spreche zu dir: O mein Freund, rücke auf nach oben! Und es wird dir sein Ehre bei allen, (die) mit dir eingeladen (sind). 11 Denn jeder, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und jeder, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 12 Und er sprach auch zu (dem), welcher ihn eingeladen hatte: Wenn du veranstaltest ein Festmahl oder eine Einladung,

Mt. 20, 13 do thee no wrong.—Lk. 14, 5 draw water for him: es liegt ein Textfehler vor, insofern im Text ein intransitives Verbum mit einem Objektssuffix verbunden ist; streicht man einen Buchstaben, so erhält man das in der Fußnote angegebene Wort, tränkt"; aber in der Fußnote wird umgestellt: und tränke ihn nicht sofort und zöge ihn heraus. — Lk. 14, 7 spake, Hill set 1 brauchte; Ciasca: proposuit, cf. Lk. 12, 16 in Kap. 28 — 8 etwa: σταν τις καλεση σε προς κλησιν (Sing., cf. Jα 8 5).

M 22

so lade nicht ein deine Freunde und auch nicht deine Brüder und nicht deine Verwandten und deine reichen Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich einladen und dir werde diese Wiedervergeltung.
7 13 Sondern wenn du machst eine Einladung, so lade ein die Bettler und die Krüppel und die Lahmen und die Blinden. 14 Und selig (bist) du, weil ihnen nicht ist, daß sie dir wiedervergelten, daß sei deine Wiedervergeltung bei der Auferstehung der Gerechten. 15 Und als gehört hatte einer der Eingeladenen dies, sprach er zu ihm: Selig (ist), wer Brot essen wird in dem Reich Gottes.

1 Es antwortete Jesus wiederum mit Gleichnissen und sprach: M 22 2 Es ist ähnlich das Reich des Himmels einem Mann, einem König, der ein Hochzeitsmahl machte seinem Sohn.

16 Und er rüstete zu ein großes Mahl und lud viele ein. 17 Und L 14 er sandte aus seine Knechte in der Zeit seiner Einladung, um zu benachrichtigen die Eingeladenen: Alles ist gerüstet für euch, kommt!

3 Und nicht wollten sie kommen,

13 17 sondern sie fingen an alle, mit einem Wort sich zu entschuldigen. Und es sprach zu ihnen der Erste: Sagt ihm, ich habe ein Landgut gekauft und ich bin gezwungen, hinzugehen und nach ihm zu sehen; ich bitte dich, laß mich in Ruhe, denn ich bin entschuldigt.

14 19 Und der andere sagte: Ich habe fünf Joch von Ochsen gekauft und ich gehe, um sie genau anzusehen, ich bitte dich, daß du mich in Ruhe läßest, denn ich bin entschuldigt. 20 Und ein anderer sagte: Ich habe eine Frau genommen und daher bin ich nicht imstande, daß ich komme.

Sagt den Eingeladenen: Mein Gastmahl ist bereit, und meine Ochsen und meine Kälber sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zum Gastmahl. 5 Und sie nahmen (es) leicht und gingen weg, der eine auf sein Landgut, und der andere an seinen Handel. 6 Und die übrigen ergriffen seine Sklaven und mißhandelten sie und töteten sie.

21 Und es kam einer der Sklaven und berichtete seinem Herrn L 14 von dem, was sich ereignet hatte.

7 Und als (es) der König hörte, erzürnte er und sandte seine M 22
 Heere, und sie vernichteten jene Mörder und verbrannten ihre
 21 Städte. 8 Darauf sprach er zu seinen Knechten: Das Gastmahl ist bereit, und jene Eingeladenen verdienten es nicht.

21 Geht mit Eile aus auf die Straßen und auf die Kreuzwege der L 14

Mt. 22, 1 A ist verglichen mit l ähnlich — Lk. 14, 16 non om  $\mu\epsilon\gamma\alpha$  — B nahm ein großes Brot.

M 22

Stadt und führt hierher die Armen und Welken und Lahmen und Blinden. Und es taten die Knechte, wie ihnen geboten hatte der König. 22 Und sie kamen und sagten zu ihm: O unser Herr, wir <sup>23</sup> haben getan, wie du uns geboten hast, und hier ist noch Platz. 23 Da <sup>24</sup> sprach der Herr zu seinen Knechten: Geht hinaus auf die Straßen und Pfade und die Heerstraßen.

9 Und jeden, wen ihr findet, ladet ein zu dem Gastmahl.

23 Und drängt sie hereinzukommen, daß voll wird mein Haus. 25 24 Ich sage euch, daß kein einziger von den eingeladenen Leuten essen werde von meinem Gastmahl.

M 22 10 Und es gingen aus jene Knechte auf die Straßen, und sie 26 sammelten jeden, wen sie fanden, Gute und Böse, und es wurde gefüllt das Haus des Gastmahls (von) sich Hinsetzenden. 11 Und es 27 trat ein der König, und er sah an die Dasitzenden und er sah dort einen Mann, (der) nicht bekleidet war mit einem Kleid des Gastmahls.

12 Da sprach er zu ihm: O mein Freund, wie bist du hereingekommen 28 hierher, und ein Gewand des Gastmahls ist nicht an dir? Und er schwieg. 13 Darauf sprach der König zu den Dienern: Bindet seine 29 Hände und seine Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis; dort wird sein Weinen und Knirschen der Zähne. 14 Die Ein-30 geladenen sind viele, und die Erwählten sind wenige.

1 Und nach diesem war das Fest des Ungesäuerten der Juden. 31 J 5 11 Und es ging hinaus Jesus, um nach Jerusalem zu gehen. 32 12 Und während seines Reisens auf der Straße begegneten ihm zehn aussätzige Männer, und sie standen von ferne. 13 Und erhoben ihre 33 Stimmen und sprachen: Ounser Meister Jesus, erbarme dich über uns. 14 Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht und zeigt euch selbst 34 den Priestern; Und als sie gegangen waren, wurden sie rein. 15 Und 35 ihrer einer, als er sich sah, daß er rein geworden war, kehrte um und pries Gott mit erhobener Stimme. 16 Und er fiel auf sein Antlitz 36 vor den Füßen Jesu, indem er ihm dankte, und es war dieser ein Samariter. 17 Es antwortete Jesus und sprach: Sind nicht (die), 37 welche rein geworden sind, zehn gewesen? Wo (sind) aber die neun? 18 Und nicht einer von ihnen hat sich losgemacht, um zu kommen, 38 daß er Gott preise, außer diesem, welcher von fremdem Geschlechte ist. 19 Er sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin, denn dein Glaube 39 hat dich gerettet. m ro

32 Und während sie hinaufstiegen auf dem Weg nach Jerusalem, 40

Mt. 22, 12 etwa: και ενδυμά δειπνου ουκ εστιν επι σοι — Lk. 17, 18 wörtlich: hat sich getrennt; Ciasca: declinavit, ut veniret; s<sup>p</sup>: discesserunt.

ging ihnen voran Jesus, und sie verwunderten sich und folgten ihm, und sie waren furchtsam. Und er nahm seine zwölf Jünger für sich und fing an, (und) zeigte ihnen zwischen sich und ihnen, was ihm begegnen würde.

31 Und er sprach zu ihnen: Wir steigen hinauf nach Jerusalem, L 18 und es werden vollendet werden alle Dinge, die geschrieben sind in den Propheten über den Sohn des Menschen.

33 Er wird überliefert werden den Hohenpriestern und den m 10 Schreibern, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn überliefern den Heiden. 34 Und sie werden ihn mißachten und werden ihn geißeln und werden speien in sein Gesicht.

33 Und sie werden ihn demütigen und werden ihn kreuzigen und L 18 werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. 34 Und sie begriffen nicht eines von diesem, sondern es war dieses Wort verborgen vor ihnen, und nicht verstanden sie diese Dinge, welche herausgesagt wurden zu ihnen.

20 Darauf kam heran an ihn die Mutter der Söhne des Zebedäus, M 20 sie und ihre beiden Söhne; und sie fiel vor ihm nieder und erbat von ihm etwas. 21 Und er sprach zu ihr: Was wollt ihr?

35 Undes kam vorihn Jakobus und Johannes, ihre zwei Söhne, und sie sprachen zu ihm: O Meister, wir wollen, daß alles, was wir dich bitten, du uns tuest. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, daß ich euch tue? 37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, daß sitze einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deinem Reiche und deiner Herrlichkeit. 38 Und Jesus sprach zu ihnen: Nicht wißt ihr, was ihr bittet. Seid ihr imstande, daß ihr trinkt den Kelch, welchen ich im Begriff bin zu trinken, und daß ihr die Taufe, mit welcher ich im Begriff bin getauft zu werden, getauft werdet? 39 Da sprachen sie zu ihm: Wir können (es). Es sprach zu ihnen Jesus: Den Kelch, welchen ich trinke, werdet ihr trinken, und die Taufe, welche ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. 40 Aber daß ihr sitzen werdet zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das ist nicht mir, daß ich es gebe, sondern dem es bereitet hat mein Vater.

Mk. 10, 32 die Präposition zwischen steht zweimal — Lk. 18, 33 "demütigen" perhaps a repetition of the preceding clause; vielmehr ist das fragliche Wort, das so viel wie verächtlich machen bedeutet, υβριζειν, und zwar ist es entnommen aus Lk. 18, 32; da μαστιγωσαντες bereits aus Mk. verwendet war, so wurde statt dessen σταυρωσαι aus Mt. 20, 19 eingestellt. — Mk. 10, 36 wörtlich: zu den zweien von ihnen.

## XXXI.

und Johannes. 42 Da rief sie Jesus und sprach zu ihnen: Ihr wißt, daß 2 die Häupter der Völker ihre Herren sind und ihre Großen Gewalt haben über sie. 43 Nicht so soll es sein unter euch, sondern welcher 3 will bei euch, daß er groß sei, der sei für euch Sklave. 44 Und wer 4 von euch will, daß er sei der vorderste, der sei für jedermann ein Knecht.

M 20 28 Wie der Sohn des Menschen ebenfalls nicht gekommen ist, 5 um bedient zu werden, sondern um zu dienen, und daß er gebe sich selbst zur Erlösung an Stelle vieler.

22 Er sprach dies und ging umher durch die Dörfer und Städte 6 und lehrte und zog nach Jerusalem. 23 Da fragte ihn jemand: (Sind) 7 etwa (die), welche gerettet werden, wenige? Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: 24 Strengt euch an, daß ihr hineingeht durch 8 das enge Tor. Ich sage euch nun: Viele werden suchen, daß sie hineingehen, und nicht werden sie (es) finden. 25 Von der Stunde, in welcher aufstehen wird der Herr des Hauses und verschließen wird das Tor, werdet ihr sein draußen stehend, und ihr werdet anklopfen an das Tor und werdet anfangen und werdet sagen: O unser Herr, öffne uns! Und er wird antworten und sagen: Ich sage euch, daß ich euch nicht kenne, von wo ihr seid. 26 Und ihr werdet an- 10 fangen und sagen: Vor dir haben wir gegessen und getrunken, und auf unsern Marktplätzen hast du gelehrt. 27 Und er wird sagen zu 11 euch: Ich kenne euch nicht, von wo ihr seid, geht weg von mir, o ihr Sklaven der Lüge. 28 Dort wird sein Weinen und Knirschen der 12 Zähne, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, und ihr werdet sein hinausgejagt nach außen. 29 Und man wird kommen von Aufgang und Untergang 13 und von dem Norden und dem Süden und wird sich (zu Tisch) setzen in dem Reich Gottes. 30 Und es wird darauf sein, und die 14 Letzten sind geworden die Vordersten, und die Vordersten sind geworden die Letzten.

1 Und als Jesus hineingegangen war und hindurchging in Jericho, 15 2 war da ein Mann, sein Name (war) Zachäus, ein Reicher und ein Herr 16 der Zehntboten. 3 Und er wollte, daß er sähe Jesus, wer er wäre. Und 17 nicht konnte er (es) vor dem Drängen der Menge. Denn Zachäus war

Lk. 13, 27 the rendering "depart" requires the omission of the diacritical point over the middle radical; das gedruckte Wort heißt: être accompli, achevé, consommé.

m IO

- klein in seiner Gestalt. 4 Und er eilte und kam Jesus voraus und stieg hinauf auf einen Feigenbaum, damit er sehe Jesus, denn er war im Begriff, daß er da vorüberkäme. 5 Und als Jesus kam an jenen Ort, sah er ihn und sprach zu ihm: Eile dich und steige herab, o
  Zachäus, heute ist es nötig, daß ich bin in deinem Hause. 6 Und er beeilte sich und stieg herab und nahm ihn freudig auf. 7 Und als es alle sahen, murrten sie und sprachen: Zu einem Mann, einem Sünder, ist er hineingegangen und geblieben (bei ihm). 8 Und es stand Zachäus und sprach zu Jesus: O mein Herr, die Hälfte meiner Besitztümer nun gebe ich den Armen und, was ich von jemand geraubt habe, das gebe ich ihm vierfach (wieder). 9 Es sprach zu ihm Jesus: Heute ist Heil geschehen diesem Hause, denn auch dieser ist ein Sohn Abrahams. 10 Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, daß er suche
  - 35 Und als Jesus herausging aus Jericho, er und seine Jünger, L 18
  - 29 (und) es kam hinter ihm eine große Menge,
  - 35 und ein Blinder saß am Kreuzweg und bettelte, L 18
    - 46 und sein Name (war) Timäus, Sohn des Timäus.
- 27 36 Und er hörte den Ton der vorübergehenden Menge und fragte: L 18
  28 Wer ist dieser? 37 Sie sprachen zu ihm: Jesus, der Nazarener, geht vorüber.
  - 47 Und als er hörte, daß es Jesus (sei),

und rette das Verlorene.

- 38 schrie er mit erhobener Stimme und sprach: O Jesus, Sohn L 18
  30 Davids, erbarme dich über mich. 39 Und die hingingen vor Jesus, hielten ihn zurück, daß er schwiege.
- 48 Und er vermehrte das Schreien und sprach: O Sohn Davids, m 10 erbarme dich über mich! 49 Und es stand Jesus und gebot, daß man ihn riefe. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei tapfer und stehe auf; denn siehe er ruft dich. 50 Und der Blinde warf sein Gewand hin und stand auf und kam (zu) Jesus. 51 Es sprach zu ihm Jesus: Was willst du, daß ich dir tue? Und jener Blinde sprach zu ihm: O mein Herr und mein Meister, daß du öffnest meine Augen und ich dich sehe.
  - 24 Und es erbarmte sich über ihn Jesus, und er rührte an seine  $_{\rm M}$  20 Augen und sprach zu ihm:
    - 42 Siehe auf, denn dein Glaube hat dich gerettet. 43 Und im L 18

Lk. 19, 4 da, wörtlich: so, auf diese Weise — 8 geraubt oder überfordert. — 18, 39 a were rebuking = hielten zurück — Mk. 10, 51 vgl. zu "daß ich dich sehe": s<sup>g c</sup> Mt. 20, 33; Lk. 18, 41.

Augenblick sah er, und er folgte hinter ihm her und pries Gott, und die Menge des Volkes, welche (es) sah, pries Gott.

11 Und er brauchte ein Gleichnis, weil er herankam an Jerusalem, 36 L 10 und sie meinten, daß in jener Zeit das Reich Gottes im Begriff sei zu erscheinen. 12 Er sprach zu ihnen: Ein Mann, ein Sohn mäch- 37 tigen Geschlechtes, ging in ein fernes Land, um ein Reich zu erhalten und zurückzukehren. 13 Und er rief seine zehn Diener und gab ihnen 38 zehn Anteile und sprach zu ihnen: Macht Geschäfte bis zu meiner Ankunft. 14 Und die Leute seiner Stadt haßten ihn und sandten Ab- 39 gesandte hinter ihm her und sprachen zu ihm: Nicht wollen wir, daß über uns König sei dieser. 15 Und als er ein Reich genommen 40 hatte und zurückkehrte, sprach er, daß gerufen würden zu ihm seine Diener, welchen er gegeben hatte das Geld, damit er kenne jeden von ihnen, was er für Geschäfte gemacht habe. 16 Da kam 41 der erste und sprach: O mein Herr! Dein Anteil hat zehn Anteile gewonnen. 17 Es sprach zu ihm der König: O guter, zuverlässiger 42 Knecht, welcher du erfunden bist zuverlässig im Kleinen, du sollst Macht haben über zehn Marktflecken. 18 Und es kam der zweite und 43 sprach: O mein Herr, dein Anteil hat gewonnen fünf Anteile. 19 Und 44 er sprach auch zu diesem: Und du sollst Macht haben über fünf Marktflecken. 20 Und es kam ein anderer und sprach: O mein Herr. 45 siehe, (da ist) dein Anteil, welcher bei mir niedergelegt war im Schweißtuch. 21 Denn ich fürchtete dich, weil du ein harter Mann 46 bist und dir nimmst, was du nicht dagelassen, und forderst, was du nicht gegeben, und erntest, was du nicht gesät hast. 22 Es sprach 47 zu ihm sein Herr: Aus deinem Mund werde ich dich richten, o du böser, träger Knecht, welcher ohne Zuverlässigkeit ist; du hast gewußt, daß ich ein harter Mann (bin) und nehme, was ich nicht dagelassen, und ernte, was ich nicht gesät habe. 23 Warum hast du 48 nicht mein Geld hingeworfen auf den (Wechsel)tisch, daß ich gekommen wäre und ich es mit seinem Gewinn gesucht hätte? 24 Und 49 er sprach zu (denen), welche dastanden vor ihm: Nehmt von ihm den Anteil und gebt ihn (dem), welchem die zehn Anteile (sind). 25 Sie 50 sprachen zu ihm: O unser Herr, er hat (schon) zehn Anteile. 26 Er 5x sprach zu ihnen: Ich sage euch: Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch (das), welches er hat, genommen. 27 52 Aber jene meine Feinde, welche nicht wollten, daß ich herrsche über sie, bringt sie her und tötet sie vor mir.

Lk. 19, 11 zu "brauchte" cf. Kap. 30, Lk. 14, 7.

## XXXII.

12 Und als Jesus hineingegangen war nach Jerusalem, ging er M 21 hinauf zu dem Tempel Gottes.

14 Und er fand dort Ochsen und Schafe und Tauben.

J 2 M 21

12 Und als er sah die Verkäufer und Käufer

14 und die Wechsler dasitzend, machte er sich eine Geißel von J<sup>2</sup> Stricken und trieb sie alle hinaus aus dem Tempel und die Schafe und Ochsen und die Wechsler, und er warf hin ihr Geld und stürzte zu Boden ihre Tische

12 und die Ställe jener Verkäufer der Tauben. 13 Und er lehrte M 2x und sprach zu ihnen: Ist nicht geschrieben: Mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Völker, und ihr habt es gemacht zu einer Höhle von Räubern.

16 Und er sprach zu den Verkäufern der Tauben: Nehmt dies Jz weg von hier und nicht macht das Haus meines Vaters zum Haus des Händlers.

16 Und nicht ließ er zu, (daß) jemand durchbringe Gefäße inner- m 11 halb des Tempels.

17 Und es gedachten seine Jünger der Schrift: Der Eifer (um) J 2
28 dein Haus hat mich verzehrt. 18 Es antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Welches Zeichen läßt du uns sehen, daß du dieses 8 tust? 19 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Zerstört diesen 9 Tempel, und ich werde ihn aufrichten in drei Tagen. 20 Es sprachen zu ihm die Juden: Dieser Tempel ist gebaut worden in sechsund20 vierzig Jahren, und du willst ihn aufrichten in drei Tagen? 21 Er aber sprach zu ihnen über den Tempel seines Leibes, daß, wenn sie diesen zerstörten, er ihn aufrichten werde in drei Tagen. 22 Und als er auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger, daß er dies gesagt hatte, und sie glaubten an die Schrift und an das Wort, welches Jesus gesprochen hatte.

41 Und als Jesus saß gegenüber dem Schatz, sah er, wie die Menge m 12
 einwarf ihre Opfergaben in den Schatz. Und viele Reiche warfen viel
 hin. 42 Und es kam eine arme Witwe, und sie warf ein zwei Pfennige.

3 Und es rief Jesus seine Jünger und sprach zu ihnen: Wahrlich, L 21 ich sage euch: Diese arme Witwe hat in den Schatz mehr eingeworfen als alle Leute.

44 Denn alle diese haben eingeworfen in das Haus des Opfers m 12

Mk. 12, 41 Opfergaben = Qorban (Plur.) — 44 Qorban (Sing.) l des Opfers, cf. εις τα δωρα του θεου I φ 309 freilich a oλον oder zu v. 43 add τα δωρα p γαζοφ. Jα 133.

J 3

Gottes von dem Überfluß ihres Geldes, und diese hat von ihrer Armut alles, was sie besaß, hingeworfen.

9 Und er brauchte ihnen dieses Gleichnis von Leuten, die sich selbst zutrauten, daß sie fromm (wären), und verachteten alle Leute.

10 Zwei Männer gingen in den Tempel zu beten, der eine von ihnen in Pharisäer und der andere ein Zöllner. 11 Und jener Pharisäer stand für sich, indem er also betete: O Herr, siehe, und ich danke dir, daß ich nicht bin wie die andern Leute, die Ungerechten, Ehebrecher, Räuber und nicht wie dieser Zöllner. 12 Sondern ich faste zwei Tage in der Woche und verzehnte alle meine Besitztümer. 13 Und jener Zöllner stand von ferne und nicht wollte er, daß er auch nur aufhebe seine Augen zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und sprach: O Herr, sei mir gütig, (der) ich ein Sünder bin. 14 Ich sage euch, daß dieser hinabging gerechtfertigt zu seinem Haus mehr als der Pharisäer. Jeder wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und jeder, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden.

19 Und als es die Zeit des Abends wurde,

M 21 17 verließ er die Leute alle und ging hinaus, außerhalb der Stadt nach Bethanien, er und seine Zwölf, und er war daselbst.

22

11 Und alle Leute, weil sie den Ort kannten, kamen zu ihm, und 23 er nahm sie auf und die Bedürftigen der Heilung, die heilte er.

12 Und in der Morgenfrühe des andern Tages, als er zurückkehrte <sup>24</sup> zu der Stadt von Bethanien, hungerte ihn. 13 Und er sah einen <sup>25</sup> (einzigen) Feigenbaum von ferne am Kreuzweg, und er war belaubt. Und er kam zu ihm darum, daß er etwas an ihm finde, und als er kam, fand er nichts an ihm außer Blätter. Und die Zeit war nicht die Zeit der Feigen. 14 Da sprach er zu ihm: Von jetzt an und bis in <sup>26</sup> Ewigkeit wird niemand essen von dir eine Frucht. Und es hörten (es) seine Jünger. 15 Und sie kamen nach Jerusalem.

1 Und es war dort ein Mann von den Pharisäern, sein Name war 28 Nikodemus, ein Oberster der Juden. 2 Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: O mein Meister, wir wissen, daß du von Gott gesandt bist (als) Lehrer, und nicht ist jemand imstande, daß er tue diese Zeichen, welche du tust, außer mit wem Gott (ist). 3 Es 29 antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn nicht jemand geboren wird zum andern Male, ist er nicht imstande, daß er sieht das Reich Gottes. 4 Es sprach zu ihm Niko-30

Lk. 18, 9 cf. Kap. 30, Lk. 14, 7. — 11 wörtlich: zwischen ihm und sich selbst. — the rest of men — Mk. 11, 13 einzigen: ist Syriasmus — Kreuzweg: the way trotten by passengers wie im Gleichnis vom Sämann.

demus: Wie ist es möglich, daß ein Mann der alt ist, geboren werde? Meinst du, es (sei) möglich, daß er wiederum umkehre in den Leib seiner 31 Mutter zum zweiten Mal, daß er eingehe und geboren werde? 5 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird von Wasser und Geist, so ist 32 er nicht imstande, daß er eingehe in das Reich Gottes. 6 Denn (was) geboren (ist) von dem Fleisch, (ist) Fleisch, und (was) geboren (ist) 33 vom Geist, (ist) Geist. 7 Nicht wundere dich darüber, daß ich gesagt habe zu dir, daß es nötig ist für euch, daß ihr zum zweitenmal ge-34 boren werdet. 8 Der Wind bläst, wo er will, und seinen Ton hörst du, aber nicht weißt du, von welchem Ort er kommt, und nicht, wohin 35 er geht. Ebenso (ist) jeder, (der) geboren wird vom Geist. 9 Es antwortete Nikodemus und sprach zu ihm: Wie ist es möglich, daß dies 36 sei? 10 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Du (bist) ein Lehrer 37 Israels und dies begreifst du nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, daß wir (das), welches wir wissen, sprechen, und was wir gesehen 38 haben, bezeugen wir, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. 12 Wenn ich, was auf Erden (ist), gesagt habe zu euch, und ihr glaubt nicht, wie aber werdet ihr glauben, wenn ich sage zu euch, was im Himmel 39 (ist)? 13 Und nicht ist jemand, (der) aufsteigt zum Himmel, außer jener, welcher herabgestiegen ist von dem Himmel, der Sohn des 40 Menschen, welcher im Himmel ist. 14 Und wie erhöht hat Mose die Schlange in der Wüste, so ist im Begriff der Sohn des Menschen, daß er erhöht wird, 15 damit jedermann, (der) glaubt an ihn, nicht verderbe, sondern ihm das Leben der Ewigkeit sei. 16 So hat Gott geliebt die Welt, daß er hingab seinen einzigen Sohn, und so wird jeder, der an ihn glaubt, nicht verderben, sondern ihm wird sein das 43 Leben der Ewigkeit. 17 Nicht hat Gott gesandt seinen Sohn in die Welt, um zu richten die Welt, sondern damit gerettet werde die Welt durch ihn. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, und wer nicht glaubt, der ist verurteilt von vorne herein, weil er nicht glaubt an den Namen des einzigen, des Sohnes Gottes. 19 Dies ist das Gericht, daß das Licht gekommen ist in die Welt, und es liebten die Menschen die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke (waren) Bosheit. 46 20 Jeder, wer Schamlosigkeiten begeht, haßt das Licht und kommt 47 nicht zum Licht, damit nicht gescholten werde sein Tun. 21 Und (der), welcher tut das Recht, kommt zum Licht, damit man kenne seine Taten, daß sie in Gott getan sind.

Joh. 3, 14 ,,steht im Begriff" = (wörtlich): beabsichtigt.

## XXXIII.

m II 19 Und als der Abend kam, ging Jesus außerhalb der Stadt, er und II seine Jünger. 20 Und bei ihrem Hinausgehen am frühen Morgen sahen 2 die Jünger jenen Feigenbaum, und er war vertrocknet von der Wurzel.

20 Und sie gingen vorüber und sprachen: Wie ist verdorrt der 3 Feigenbaum von seiner Stunde an.

Meister, siehe, jener Feigenbaum, welchen du verflucht hast, ist verdort. 22 Und es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Möchte sein 5 in euch Glaube (an) Gott. 23 Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr 6 glaubt und nicht zweifelt in euren Herzen und gewiß seid, daß geschehen wird, was ihr sagt, wird euch geschehen, was ihr sagt.

21 Und wenn ihr sagt zu diesem Berg, gehe weg und falle ins 7 Meer, (so) wird es geschehen. 22 Und alles, was ihr bitten werdet 8

Gott im Gebet und ihr glaubt, (so) wird er es euch geben.

unsern Glauben! 6 Er sprach zu ihnen: Wenn in euch wäre Glaube 10 wie ein Korn Senfs, so würdet ihr sprechen zu diesem Feigenbaum: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er wird auf euch hören. 7 Wer von euch, (der) einen Sklaven hat, (der) ein Paar 11 Ochsen treibt oder die Schafe hütet, kommt vom Feld und spricht zu ihm: Im Augenblick gehe hin und setze dich! 8 Sondern er wird 12 sagen zu ihm: Rüste mir zu, was ich zu Abend esse, und gürte deine Hüfte und diene mir, bis daß ich gegessen und getrunken habe. Und nachher wirst auch du essen und trinken. 9 Wird etwa jener Sklave, 13 welcher getan hat, was ihm geboten ist, empfangen sein Lob? 10 Nicht, meine ich. So auch ihr, wenn ihr getan habt alles, was euch 14 geboten worden ist, so sprecht: Wir (sind) faule Knechte, was nötig war für uns, daß wir es täten, das haben wir getan.

24 Deswegen sage ich euch: Alles, was ihr betet und bittet, 15 glaubt, daß ihr es empfangen werdet, und es wird euch werden. 25 Und wenn ihr steht zum Gebet, so laßt beruhen, was in euren 16 Herzen gegen jemand (ist), und euer Vater, welcher im Himmel ist, wird euch nachlassen ebenfalls eure Dummheiten. 26 Und wenn 17 ihr nicht nachlaßt den Menschen ihre Dummheiten, so wird euer

Vater auch euch nicht nachlassen eure Dummheiten.

Mk. 11, 22 ει η εν υμιν έχετε — 23 etwa: αμην λεγω υμιν (οτι) εαν πιστευσητε (Ji δ 505) και μη διακρινητε εν ταις καρδιαις υμων και πεποιθητε οτι ο (α) λεγετε . . . — Lk. 17, 5 wörtlich: laß uns wachsen in unserem Glauben — 7 Kolon nach "im Augenblick" (Hogg), beides möglich.

m II

1 Und er gebrauchte ihnen abermals ein Gleichnis, daß sie zu L 18 19 jeder Zeit beteten und nicht lässig wären. 2 Ein Richter war in einer Stadt, (der) nicht Gott fürchtete und sich nicht vor den Menschen 20 schämte. 3 Und es war eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu 21 ihm und sprach: Entreiße mich meinem Prozeßgegner! 4 Und nicht wollte er lange Zeit. Und nachher sprach er bei sich selbst: Wenn ich mich vor Gott nicht fürchte und vor den Menschen nicht schäme, 22 5 so werde ich wegen der Beängstigungen dieser Witwe sie rächen, 23 damit sie nicht jederzeit komme und mich peinige. 6 Und es sprach unser Herr: Hört, was gesagt hat der Richter der Ungerechtigkeit! <sup>24</sup> 7 Und Gott sollte nicht mehr Rache üben für seine vielen Freunde, welche ihn rufen bei Nacht und Tag, und er wird langsam verfahren 25 mit ihnen? 8 Ich sage euch: Er wird Rache üben für sie in Eile! Meinst du, (wann wird) kommen der Sohn des Menschen, und Glauben finden auf der Erde?

15 Und sie kamen wieder nach Jerusalem.

1 Und es war an einem der Tage, daß Jesus umherging im Tempel L 20 und lehrte das Volk und predigte, daß zu ihm kamen die Mächtigen 28 der Priester und Schreiber mit den Ältesten. 2 Und sie sprachen zu ihm: Sage uns, in welcher Macht tust du dies?

27 Und wer hat dir diese Macht gegeben, dieses zu tun? Und m 11 Jesus sprach zu ihnen:

24 Auch ich werde euch fragen ein Wort, und wenn ihr mir (es) M 21 sagt, werde auch ich euch sagen, in welcher Macht ich dies tue. 30 25 Die Taufe des Johannes, von wo war sie? Vom Himmel oder von den Menschen?

30 Sagt (es) mir!

25 Und sie dachten bei sich selbst nach und sprachen: 26 Wenn M 21 wir zu ihm sagen werden: Von dem Himmel, wird er uns sagen: Weswegen habt ihr nicht an ihn geglaubt? Und wenn wir sagen: Von den Menschen,

6 so fürchten wir, daß uns das Volk in seiner Gesamtheit steinigt. 32 Und alle hielten fest an Johannes, daß er ein wahrer Prophet m 11 34 sei. 33 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wir wissen (es) nicht. Es sprach zu ihnen Jesus, so sage auch ich euch nicht, in welcher Macht ich handle. 28 Was meint ihr: Einem Mann (waren) zwei Söhne, und er ging M 21

Lk. 18, 1 cf. Kap. 30, Lk. 19, 7 - 5 because this widow vexeth me; ara-

bisch Infinitiv, in welchem das Substantiv steckt (παρενοχλειν δ 2) — 7 Auserwählte ist primäre, Freunde sekundäre Bedeutung des arabischen Worts.

zu dem ersten und sprach zu ihm: O mein Sohn, gehe heute hin und arbeite im Weinberg. 29 Da antwortete er und sprach: Nicht will 36 ich! Und schließlich bekam er Reue und ging hin. 30 Und er ging 37 zu dem andern und sprach zu ihm (eben)so. Da antwortete er und sprach: Ja, o mein Herr! Und nicht ging er hin. 31 Wer von diesen 38 zwei hat den Willen seines Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der erste! Es sprach zu ihnen Jesus: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren werden euch vorangehen in das Reich Gottes. 32 Es kam 39 zu euch Johannes auf dem Weg der Gerechtigkeit, und nicht habt ihr ihm geglaubt. Und die Zöllner und Huren haben ihm geglaubt. Und ihr, obgleich ihr ebenfalls gesehen hattet, habt nicht schließlich Reue bekommen, daß ihr an ihn geglaubt hättet. 33 Hört ein anderes 40 Gleichnis: Es war ein Mann, ein Hausherr; und er pflanzte einen Weinberg und umzäunte ihn mit einer Hecke und grub in ihm eine Kelter und baute in ihm einen Turm.

9 Und gab ihn den Bauern und war lange Zeit entfernt.

M 21 34 Und als herankam die Zeit der Früchte, sandte er seine 42 Knechte zu den Bauern, damit sie ihm sendeten von dem Ertrag seines Weinbergs.

Händen ab. 4 Und er sandte zu ihnen einen andern Knecht abermals, 44 und sie steinigten ihn und verwundeten ihn und schickten ihn mit Schimpf und Schande ab. 5 Und er sandte wiederum einen andern, 45 und sie töteten ihn. Da sandte er viele andere Knechte zu ihnen.

35 Da nahmen die Bauern seine Knechte, und den einen schlugen 46 sie nieder und den andern steinigten sie und den andern töteten sie.
36 Und abermals sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, 47 und ebenso taten sie an ihnen.

13 Da sprach der Besitzer des Weinbergs: Was soll ich tun? 48 Ich werde meinen geliebten Sohn senden; vielleicht werden sie ihn sehen und sich schämen.

<sup>m</sup> 12 6 Und zuletzt sandte er zu ihnen seinen geliebten Sohn, welcher 49 ihm war.

M 21 38 Und als die Bauern den Sohn sahen, sprachen sie bei sich: 50 Dieser ist der Erbe.

14 Und sie sagten: Wir wollen ihn töten, so wird das Erbe uns 51 sein.

39 Da nahmen sie ihn und führten ihn außerhalb des Weinbergs 52 und töteten ihn. 40 Und wenn kommen wird der Herr des Wein- 53 Mt. 21, 31 "zwei" ist Dualis

bergs, was wird er tun jenen Bauern? 41 Sie sprachen zu ihm: Er wird sie vernichten mit Bösem den Bösen und wird geben den Weinberg andern Bauern, welche ihm geben die Frucht zu ihren
Zeiten. 42 Es sprach zu ihnen Jesus: Habt ihr niemals gelesen in der Schrift: Der Stein, welchen verworfen haben die Bauleute,

17 der ist geworden zum Eckstein?

L 20

42 Von seiten Gottes ist das geworden, und es ist ein Wunder in M 21
unsern Augen. 43 Deshalb sage ich euch: Das Reich Gottes wird genommen werden von euch und wird gegeben werden einem Volk,
(das) Frucht bringen wird. 44 Und wer fallen wird auf diesen Stein, wird zerquetscht werden, und jeder, auf den er fallen wird, den wird er zerstoßen. 45 Und als gehört hatten die Obersten der Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse, erkannten sie, daß er ihretwegen
sprach. 46 Und sie suchten, daß sie ihn packten und fürchteten sich

## XXXIV.

vor der Menge, denn sie hielt an ihm wie an einem Propheten.

15 Darauf gingen weg die Pharisäer und berieten, wie sie ihn  $_{\rm M}$   $_{\rm 22}$  fingen durch das Wort

20 und ihn überlieferten [der Gewalt] des Richters und der Ge-  $_{\rm L}$   $_{\rm 20}$  walt des Statthalters.

2 16 Und sie sandten zu ihm ihre Jünger mit den Leuten des M 22 Herodes und sagten zu ihm: O Meister, wir wissen, daß du wahr bist und du lehrst den Weg Gottes mit Gerechtigkeit und nicht bist du 3 stolz gegen jemand, denn du siehst nicht (den) Menschen an: 17 Sage uns daher, was dir scheint: Ist es Pflicht, daß wir geben Tribut dem Kaiser oder nicht?

14 Sollen wir geben oder sollen wir nicht geben? 15 Und Jesus m 12 erkannte ihre Falschheit und sprach zu ihnen:

18 Warum versucht ihr mich, o ihr Heuchler? 19 Zeigt mir einen M 22

Mt. 21, 41 oder: mit dem Bösen (oder Bösesten) des Bösen; frei: in the worst of ways (s<sup>p</sup>: pessime). — 44 broken in pieces = συντριβησεται LXX Jr 77 alii; das arabische Wort hat beide Bedeutungen. — Lk. 20, 20 A om: der Gewalt — Mt. 22, 16 wörtlich: daß du die Wahrheit.... sprichst. — equity I Gerechtigkeit — art not lifted up by any one l ου μελει σοι; s<sup>sc</sup>: btl und s<sup>h</sup>: kpl = curae mihi est; s<sup>p</sup>: šql = tragen (Sorge); s<sup>ph</sup>: rm' = (werfen =) erheben (μεγαλιζει? l μελει σοι), aber auch (?) nach Brockelmann: "curae mihi est Joh. Eph. 41, 13". Das arabische Wort kann s<sup>p</sup> und s<sup>ph</sup> wiedergeben: être élevé (übrigens ist die Bedeutung von s<sup>h</sup> unsicher, da es selten und sonst = εδει vorkommt). Hier müßte der Übersetzer eigentlich das Syrische schlecht verstanden haben (!).

Denar des Tributes. Da brachten sie ihm einen Denar. 20 Es sprach 6 zu ihnen Jesus: Wessen ist dies Bild und die Aufschrift? 21 Sie 7 sagten zu ihm: Des Kaisers! Er sprach zu ihnen: Gebt, was des Kaisers ist, dem Kaiser, und was Gottes, Gott.

<sup>L 20</sup> 26 Und nicht vermochten sie, daß sie ihn verführten durch ein 8 Wort vor dem Volk, und sie verwunderten sich über sein Wort und hielten sich zurück.

Nicht ist den Toten Leben. 24 Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: 9
Nicht ist den Toten Leben. 24 Und sie fragten ihn und sprachen zu 10
ihm: O Meister, Moses hat uns gesagt, wenn jemand stirbt, und nicht (sind) ihm Kinder, so soll sein Bruder sein Weib nehmen und auferwecken die Nachkommenschaft seines Bruders. 25 Und bei uns 11
(waren) sieben Brüder.

29 Und der erste nahm eine Frau und starb ohne Kinder. 30 Und 12 es nahm der zweite seine Ehefrau, und er starb ohne Kinder. 31 Und 13 der dritte nahm sie ebenfalls und so die sieben von ihnen ebenfalls. Und sie starben, ohne daß sie hinterließen Kinder.

27 Und zuletzt von ihnen allen starb die Frau ebenfalls. 28 Und 14, bei der Auferstehung, welchem von diesen sieben wird diese Frau sein, da sie alle sie genommen hatten? 29 Es antwortete Jesus und sprach 16 zu ihnen:

<sup>m</sup> 12 24 Ist es nicht deswegen, (daß) ihr geirrt habt, da ihr nicht kennt die Schriften und nicht die Macht Gottes?

34 Die Kinder dieser W. M. 14 J. 7

den Männern. 35 Aber (diejenigen), welche gewürdigt werden jener 18 Welt und der Auferstehung von den Toten, diese werden nicht Frauen nehmen, und Frauen werden auch nicht sein den Männern. 36 Und 19 es ist auch nicht möglich, daß sie sterben werden, sondern (sie sind) wie die Engel und sie sind die Kinder Gottes, weil sie geworden sind die Kinder der Auferstehung.

30 Aber wegen der Auferstehung der Toten,

26 habt ihr nicht gelesen in der Schrift des Moses, wie aus dem Dornstrauch gesprochen hat zu ihm Gott: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?

38 Und Gott ist nicht der Toten, sondern der Lebenden; denn 21 alle leben bei ihm.

27 Und ihr irret viel!

Lk. 20, 36 B all of them I sondern — vielleicht: και (τα) τεκνα (του) θεου εισιν (Kinder Gottes Prädikat, sie Subjekt), οτι (weil) γεγενονται (εγενοντο) (τα) τεκνα της αναστασεως.

m 12

33 Und als die Menge (es) hörte, wunderte sie sich über seine M 22 Belehrung.

39 Und es antworteten Leute von den Schreibern und sprachen L 20 zu ihm: O Meister, trefflich hast du gesprochen!

34 Aber alle Pharisäer, als sie sahen, (daß) er zum Schweigen ge- M 22
 bracht hatte die Sadducäer hierüber, kamen sie gegen ihn überein
 zum Disput mit ihm. 35 Und einer der Schreiber, der das Gesetz genau kannte,

28 als er sah die treffliche Antwort an sie,

25 wollte er ihn versuchen und sprach zu ihm: Was soll ich tun, L 10 um zu erben das Leben der Ewigkeit?

28 Und welches der Gebote ist das größte und vorzüglichste in <sup>m</sup> <sup>12</sup> dem Gesetz ? 29 Es sprach zu ihm Jesus: Das erste aller Befehle (ist): <sup>28</sup> Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. 30 Und liebe den Herrn, deinen Gott, von deinem ganzen Herzen und von

deiner ganzen Seele,

37 und von deiner ganzen Meinung und aus aller deiner Kraft.  $^{\rm M}$  22  $^{\rm 29}$  38 Dies ist das größte und vorzüglichste Gebot.

31 Und das zweite, welches ihm ähnlich ist, (ist): Liebe deinen m 12 Nächsten wie dich selbst. Und ein anderes Gebot, (das) größer (wäre) als diese, gibt es nicht.

40 Denn in diesen zwei Geboten ist aufgehängt die Thora und die  $^{\mathrm{M}}$  22

Propheten.

32 Es sprach zu ihm jener Schreiber: Vortrefflich, o Meister! m 12
Wahr hast du gesagt, daß er ein einziger ist, und daß es keinen andern
33 gibt außer ihm. 33 Und daß man ihn liebe von seinem ganzen Herzen
und von seiner ganzen Meinung und von seiner ganzen Seele und von
seiner ganzen Kraft, und daß man liebe seinen Nächsten wie sich
34 selbst, ist besser, als alle Brandopfer und Opfer. 34 Und Jesus sah
ihn, daß er eine weise Antwort geantwortet hatte, und er antwortete
und sprach zu ihm: Nicht bist du weit entfernt von dem Reich Gottes.

28 Du hast gesprochen ein aufrichtiges Wort; tue dies, so wirst L 10
36 du leben. 29 Und er, da er wollte, daß er sich rechtfertigte, sprach
37 zu ihm: Und wer ist mein Nächster? 30 Es sprach zu ihm Jesus:
Ein Mann ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Und es fielen
über ihn her die Räuber, und sie zogen ihn aus und schlugen ihn und
ließen ihn zurück, und seine Seele blieb in ihm geringfügig, und sie
38 gingen weg. 31 Und es geschah, daß hinabging irgend ein Priester

Mt. 22, 34 hierüber, wörtlich: über diese Seite (Punkt) — Mk. 12, 32 A Rabbi l Meister.

auf jenem Weg, und er sah ihn und ging vorüber. 32 Und ebenso kam 39 auch ein Levit, und er gelangte an den Ort und sah ihn und ging vorüber. 33 Und irgend ein Samariter, während er reiste, kam zu 40 dem Ort, an welchem er war, und er sah ihn und erbarmte sich über ihn. 34 Und er kam heran und verband seine Wunden und goß 41 in sie Wein und Öl und setzte ihn auf seinen Esel und brachte ihn zu dem Gasthaus, und er verwendete Mühe auf ihn. 35 Und in der 42 Morgenfrühe jenes Tages zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Sorge für ihn, und wenn du für ihn mehr verwendest, so werde ich dir (es) geben, wenn ich wiederkehre. 36 Wer 43 von diesen dreien nun meinst du, daß er der Nächste war dem, welcher unter die Räuber gefallen war? 37 Da sprach er zu ihm: 44 Jener, welcher sich seiner erbarmte. Es sprach zu ihm Jesus: Gehe du hin und tue ebenfalls so!

34 Und nicht wagte jemand von nun an, daß er ihn etwas fragte.
 45 47 Und er lehrte an jedem Tag im Tempel. Und die Ersten der 46 Priester und die Schreiber und die Ältesten des Volkes suchten ihn zu vernichten.
 48 Und nicht vermochten sie ihm etwas zu tun. Und 47 das ganze Volk hing an ihm, um ihn zu hören.

31 Und viele von der Menge glaubten an ihn und sprachen: Der 48 Messias, wenn er kommt, wird er vielleicht tun mehr als diese Zeichen, welche dieser tut? 32 Und es hörten die Pharisäer, (daß) 49 die Menge von ihm dies sprach, und es sandten die Ersten der Priester Büttel, um ihn zu ergreifen. 33 Und es sprach zu ihnen Jesus: Ich 50 (bin) bei euch noch eine kleine Zeit und ich werde gehen zu dem, (der) mich gesandt hat. 34 Und ihr werdet mich suchen und nicht werdet 51 ihr mich finden. Und wo ich sein werde, könnt ihr nicht hinkommen. 35 Es sprachen die Juden bei sich selbst: Wohin ist dieser entschlossen zu gehen, daß wir nicht imstande sein werden, ihn zu finden? Meinst du, daß er entschlossen ist, zu gehen in die Bezirke der Völker, und (daß) er lehre die Heiden? 36 Was ist dies Wort, welches 53 er gesagt hatte: Ihr werdet mich suchen und nicht werdet ihr mich finden? Und wo ich bin, seid ihr nicht imstande, daß ihr kommt?

# XXXV.

37 Und an dem großen Tag, welcher der letzte des Festes ist, z stand Jesus, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. 38 Jeder, der an mich glaubt, wie die Schriften z sprechen, von dessen Leib werden fließen Ströme reinen Wassers.

Lk. 10, 33 B bis er kam — 19, 48 ευρισχον: konnten = fanden.

3 39 Er sprach dies zum Hinweis auf den Geist, welchen die an ihn Gläubigen im Begriff wären, daß sie ihn empfingen. Denn noch nicht war gegeben der Geist, weil noch nicht verherrlicht war Jesus. 4 40 Und viele aus der Menge, welche gehört hatten seine Worte, 5 sprachen: Dieser ist in Wahrheit der Prophet. 41 Und andere sprachen: Dieser ist der Messias! Und andere sprachen: Kommt 6 vielleicht aus Galiläa der Messias? 42 Sagt nicht die Schrift, daß aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, der Stadt 7 Davids, kommen wird der Messias? 43 Und es entstand ein Streit 8 in der Menge seinetwegen. 44 Und einige von ihnen wollten ihn ergreifen, und nicht legte jemand an ihn die Hand. 45 Und es kamen jene Soldaten zu den Obersten der Priester und der Pharisäer, und es sprachen zu ihnen die Priester: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? 10 46 Es sprachen die Soldaten: Von je hat nicht jemand so geredet, wie dieser Mann geredet hat. 47 Es sprachen zu ihnen die Pharisäer: seid vielleicht auch ihr in Irrtum verfallen? 48 Hat etwa jemand von den Häuptern oder den Pharisäern an ihn geglaubt? 49 Außer diesem Volk, welches nicht kennt das Gesetz; sie sind verdammt. 14 50 Es sprach zu ihnen Nikodemos, einer von ihnen, welcher ge-15 kommen war zu Jesus in der Nacht: 51 Verurteilt etwa unser Gesetz jemand, außer wenn man ihn zuerst hört und erkennt, was er getan 16 hat? 52 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist vielleicht auch du aus Galiläa? Prüfe und siehe, daß ein Prophet nicht aufsteht aus Galiläa.

41 Und als die Pharisäer zusammen gekommen waren, fragte sie M 22
 Jesus, 42 und er sprach: Was sagt ihr von dem Messias, wessen Sohn
 ist er? Sie sprachen zu ihm: Der Sohn Davids! 43 Er sprach zu ihnen: Und wie nennt ihn David im hl. Geist, einen Herrn?
 Denn er hat gesagt: 44 Es hat gesagt der Herr zu meinem Herrn: Setze dich nieder zu meiner Rechten, damit ich erniedrige deine
 Feinde unter deine Füße. 45 Und wenn David ihn Herrn nennt, wie ist er sein Sohn? 46 Und nicht war jemand imstande, daß er ihm antwortete, und nicht wagte es jemand, von jenem Tag an, nochmals daß er ihn über etwas fragte.

12 Und abermals predigte Jesus ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der
 Finsternis, sondern wird finden das Licht des Lebens. 13 Es sprachen zu ihm die Pharisäer: Du zeugst von dir selbst; dein Zeugnis (ist)

Joh. 7, 44 tines de ex autwi hdelon ( If d 30 alii). — Mt. 22, 43 exalesen auton auron of 5 alii).

unzuverlässig. 14 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wenn 25 ich gezeugt habe über mich selbst, so ist mein Zeugnis zuverlässig, denn ich weiß, von wo ich gekommen bin, und wohin ich gehen werde. Und ihr wißt nicht, von wo ich gekommen bin, und wohin ich gehen werde. 15 Und ihr urteilt ein körperliches Urteil, und ich richte 26 niemand. 16 Und wenn ich richte, so ist mein Urteil zuverlässig, 27 denn nicht bin ich ein einziger, sondern ich und mein Vater, welcher mich gesandt hat. 17 Und in eurem Gesetz (ist) geschrieben, daß 28 das Zeugnis zweier Männer zuverlässig ist. 18 Ich (bin es), der ich 29 bezeuge von mir selbst, und mein Vater, welcher mich gesandt hat, zeugt von mir. 19 Sie sprachen zu ihm: Wo ist dein Vater? Es 30 antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Nicht kennt ihr mich und nicht meinen Vater; denn wenn ihr mich kenntet, so würdet ihr meinen Vater kennen. 20 Er sprach diese Worte in dem Schatzhause, 31 während er lehrte im Tempel. Und nicht ergriff ihn jemand, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 21 Es sprach Jesus zu ihnen 32 abermals: Ich gehe in Wahrheit, und ihr werdet mich suchen, aber nicht werdet ihr mich finden, und ihr werdet sterben in euren Sünden. Und wohin ich gehen werde, seid ihr nicht imstande zu kommen. 22 Es sprachen die Juden: Will er vielleicht sich selbst 33 töten, daß er sagt: Wohin ich gehe, seid ihr nicht imstande zu kommen? 23 Er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, und ich 34 bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, und ich bin nicht von dieser Welt. 24 Ich habe euch gesagt, daß ihr sterben werdet in euren 35 Sünden. Wenn ihr nicht glaubt, daß ich (es) bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. 25 Es sprachen die Juden: Und du, wer bist du? 36 Es sprach zu ihnen Jesus: Wenn ich begänne, euch zu predigen, 26 so 37 habe ich viel zu sagen in Absicht auf euch und ein Gericht; aber der mich gesandt hat, ist wahr. Und ich, welches ich gehört habe von ihm, ist, welches ich rede in der Welt. 27 Und nicht verstanden sie, 38 daß er mit diesem den Vater meinte. 28 Es sprach zu ihnen Jesus 39 abermals: Wenn ihr erhöht habt den Sohn des Menschen, alsdann werdet ihr mich erkennen, daß ich es bin. Und nichts tue ich von seiten meiner selbst, sondern wie mich gelehrt hat mein Vater, so rede ich. 29 Und (der), welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Und 40 nicht hat mich mein Vater allein gelassen, denn ich tue, was jenem gefällt, alle Zeit. 30 Und während er dies redete, glaubten an ihn 41 viele. 31 Und es sprach Jesus zu jenen Juden, welche glaubten an 42 ihn: Wenn ihr bleiben werdet bei meinem Wort, so werdet ihr in

Joh. 8, 25 εαν αρχωμαι οτι κηρυσσω ημιν.

43 Wahrheit meine Jünger sein. 32 Und ihr werdet die Wahrheit er-44 kennen, und die Wahrheit wird euch befreien. 33 Sie sprachen zu ihm: Wir sind Nachkommenschaft Abrahams, und zu keiner Zeit haben wir jemand gedient nach Art der Knechte. Und wie sagst du, 45 ihr werdet sein freie Kinder? 34 Es sprach zu ihnen Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: jeder wer Sünde tut, der ist ein Knecht 46 der Sünde. 35 Und ein Knecht bleibt nicht in Ewigkeit in dem 47 Hause, aber der Sohn bleibt in Ewigkeit. 36 Und wenn der Sohn 48 euch befreit, so werdet ihr in Wahrheit freie Kinder sein. 37 Ich weiß, daß ihr Nachkommenschaft Abrahams seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil ihr nicht gewachsen seid meinem Worte. 38 Und ich, welches ich gesehen habe bei meinem Vater, (das) rede ich; und 50 ihr, welches ihr gesehen habt bei eurem Vater, (das) tut ihr. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Unser Vater ist Abraham. Es sprach zu ihnen Jesus: Wenn ihr Kinder Abrahams wäret, so würdet 51 ihr die Werke Abrahams tun. 40 Jetzt, siehe, suchet ihr mich zu töten, einen Mann, (der) [mit euch] geredet hat in der Wahrheit, welche ich gehört habe von Gott. Das hat Abraham nicht getan. 52 41 Und ihr tut die Werke eures Vaters! Sie sprachen zu ihm: Wir 53 sind nicht aus Unzucht, uns ist ein einziger Vater, Gott. 42 Es sprach zu ihnen Jesus: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Ich bin ausgegangen von Gott und nicht von mir 54 selbst aus gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum kennt ihr denn mein Wort nicht? Weil ihr nicht vermögt, zu hören 55 mein Wort. 44 Ihr seid von dem Vater, dem Teufel (Verleumder). Und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun, welcher von Anfang an ein Mörder der Menschen ist. Und in der Wahrheit steht er nicht, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er Lüge redet, so redet er aus dem, (was) bei ihm (ist). Denn er ist ein Lügner und ein 56 Vater der Lüge. 45 Und ich, welcher ich rede in der Wahrheit, nicht 57 glaubt ihr mir. 46 Wer von euch ist imstande, mir eine Sünde vorzuwerfen? Und wenn ich die Wahrheit rede, (so) glaubt ihr mir 58 nicht! 47 Wer von Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört 59 ihr nicht, weil ihr nicht seid aus Gott. 48 Es antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Haben wir nicht trefflich gesagt, daß du ein 60 Samariter bist, und in dir sind Dämonen? 49 Es sprach zu ihnen

<sup>37</sup> unable = nicht gewachsen: être incapable, trop faible pour. — 40 B om mit euch—41 B an adulteress—42 für zweimal gekommen zwei verschiedene Worte im Arabischen. — 46 Hogg nimmt einen Irrtum im Arabischen an, da die arabischen Worte für δια τι und ου dieselben Konsonanten haben.

J 9

Jesus: In mir ist nicht ein Teufel, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr behandelt mich beleidigend. 50 Ich suche nicht meinen Ruhm, 61 hier (ist), der suchen und richten wird.

## XXXVI.

51 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer bewahrt mein Wort, J 8 wird nicht sehen den Tod in Ewigkeit. 52 Es sprachen zu ihm die 2 Juden: Jetzt haben wir erkannt, daß in dir Dämonen sind. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst: Wer bewahren wird mein Wort, wird nicht schmecken den Tod in Ewigkeit! 53 Bist 3 du vielleicht größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist, und als die Propheten, welche gestorben sind? Wozu machst du dich selbst? 54 Es sprach zu ihnen Jesus: Wenn ich mich selbst 4 rühme, so ist mein Ruhm nichts. Mein Vater ist (es), welcher mich verherrlicht, von welchem ihr sagt: Er ist unser Gott. 55 Und nicht 5 habt ihr ihn erkannt, und ich kenne ihn. Denn wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner gleich euch. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. 56 Abraham, euer Vater, begehrte 6 leidenschaftlich, daß er sehe meinen Tag. Und er sah (ihn) und freute sich. 57 Es sprachen zu ihm die Juden: Du bist noch nicht 7 ein Sohn von fünfzig Jahren und du hast Abraham gesehen? 58 Es 8 sprach zu ihnen Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Bevor Abraham war, habe ich existiert. 59 Und sie ergriffen Steine, um ihn zu steinigen. Und Jesus verbarg sich und ging heraus aus dem Tempel. 60 Und er ging zwischen ihnen vorüber und ging weg.

1 Und als er vorüberging, sah er einen Mann, blind vom Leibe 11 seiner Mutter an. 2 Und es fragten ihn seine Jünger und sprachen: 12 O unser Meister, wer (ist), welcher gesündigt hat, dieser oder seine Vorfahren, daß er blind geboren worden ist? 3 Es sprach zu ihnen 13 Jesus: Nicht er hat gesündigt und nicht seine Eltern, sondern damit sie sehen sollten an ihm die Werke Gottes. 4 Ich muß tun die Werke dessen, der mich gesandt hat, solange der Tag dauert. Es wird kommen die Nacht, und nicht wird jemand vermögend sein, daß er sich frei beschäftigt. 5 Solange ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. 15 G Und als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte

Joh. 8, 58 J am = habe ich existiert; wörtlich partizipialer Nominalsatz: ich... gefunden — 59 wörtlich: ergreifen 1 ergriffen — A ihn 1 Steine — 9, 2 steht für "blind" ein anderes Wort als V. 1 und 6, nämlich ein allgemeineres, das auch krank, geschwächt, beschädigt heißen kann, dagegen V. 1 und 6 der bestimmte Ausdruck. — 3 B wir 1 sie.

einen Lehm aus seinem Speichel und schmierte dies auf die Augen 17 jenes Blinden. 7 Und er sprach zu ihm: Gehe hin und wasche dich in dem Taufbad Siloah. Und er ging hin und wusch sich, und er kam 18 und (konnte) sehen. 8 Und seine Nachbarn, welche ihn selbst früher gesehen hatten, (daß) er bettelte, sprachen: Ist dies nicht der, welcher war sitzend bettelnd? Und andere sprachen: Er ist es selbst. 19 9 Und andere sprachen: Nein, er ist ihm sehr ähnlich. Er sprach: Ich bin es selbst. 10 Sie sprachen zu ihm: Und wie sind deine Augen 20 geöffnet worden? 11 Er antwortete und sprach zu ihnen: Ein Mann, sein Name (ist) Jesus, hat einen Kot gemacht, und er hat (ihn) auf meine Augen gestrichen und zu mir gesagt: Gehe hin und wasche dich in dem Wasser Siloah, und ich bin hingegangen und habe mich gewaschen und (konnte) sehen. 12 Sie sprachen zu ihm: Wo ist er? 22 Er sprach: Nicht weiß ich (es). 13 Und sie brachten jenen, welcher 23 vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. 14 Und es war der Tag, an welchem Jesus einen Kot gemacht und mit ihm seine Augen 24 geöffnet hatte, ein Tag des Sabbats. 15 Und abermals fragten ihn die Pharisäer: Wie bist du sehend geworden? Und er sprach zu ihnen: Er legte einen Kot auf meine Augen, und ich wusch mich und (konnte) 25 sehen. 16 Es sprachen Leute von den Pharisäern: Dieser Mann ist nicht von Gott, denn nicht hält er den Sabbat. Und andere sprachen: Wie ist ein sündiger Mann imstande, daß er diese Zeichen tut? Und 26 es entstand zwischen ihnen eine Spaltung. 17 Und sie fuhren fort (und) sagten zu jenem Blinden: Und du, was sagst du von (dem), welcher dir geöffnet hat deine Augen? Er sprach zu ihnen: Ich 27 sage, daß er ein Prophet (ist). 18 Und nicht glaubten die Juden von ihm, daß er blind war und sehend geworden war, bis daß sie riefen 28 die Eltern jenes, welcher sehend geworden war. 19 Und sie fragten sie: Ist dieser euer Sohn, welcher, (wie) ihr sagt, blind geboren ist? 29 Siehe wie ist er jetzt sehend? 20 Es antworteten seine Eltern und sprachen: Wir wissen, daß dieser unser Sohn ist, und daß er blind 30 geboren wurde. 21 Aber wie er jetzt sehend ist, oder welcher seine Augen geöffnet hat, das wissen wir nicht. Und er hat erreicht seine volle Manneskraft, so fragt ihn, und er wird offen reden von sich 31 selbst. 22 So sprachen seine Eltern, weil sie sich fürchteten vor den Juden. Und es hatten die Juden beschlossen, daß, wenn jemand bekenne von ihm, daß er der Messias sei, sie ihn aus der Versamm-

<sup>11</sup> wörtlich: sah — 19 wörtlich: ob dieser ist — 22 συνεβουλευσαντο J φ δ 30; Grundbedeutung des arabischen Wortes: schneiden, abbrechen, dann: entscheiden, abmachen.

lung austrieben. 23 Deshalb sprachen seine Eltern: Er hat erreicht 32 seine volle Manneskraft, so fragt (ihn). 24 Und sie riefen den Mann 33 zum zweitenmal, jenen, welcher blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Preise Gott, wir wissen, daß dieser Mann ein Sünder ist. 25 Er antwortete und sprach zu ihnen: Ob er ein Sünder ist, weiß 34 ich nicht. Eine Sache weiß ich, daß ich blind gewesen bin und daß ich jetzt sehe. 26 Sie sprachen zu ihm abermals: Was hat er dir 35 getan? Wie hat er dir deine Augen geöffnet? 27 Er sprach zu ihnen: 36 Ich habe (es) euch gesagt, und nicht habt ihr gehört. Was wollt ihr abermals, daß ihr (es) hört? Wollt ihr auch Schüler von ihm werden? 28 Da beschimpften sie ihn und sprachen zu ihm: Du bist der Jünger 37 jenes, wir aber, wir sind Jünger des Moses. 29 Und wir wissen, daß 38 Gott geredet hat mit Moses, und (von) diesem wissen wir nicht, von wo er ist. 30 Es antwortete jener Mann und sprach zu ihnen: Und 39 darum ist es ein Wunder, weil ihr nicht wißt, von wo er ist, und meine Augen hat er geöffnet. 31 Und wir wissen, daß Gott nicht hört die 40 Stimme der Sünder, sondern wer ihn fürchtet und tut seinen Willen, diesen hört er. 32 Von Ewigkeit ist nicht erhört, daß jemand ge- 41 öffnet hat die Augen eines Blinden, (der) geboren ist in Blindheit. 33 Wenn also dieser nicht von Gott ist, so ist er nicht imstande, daß 42 er dies tut. 34 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz 43 in Sünden geboren und du lehrst uns? Und sie trieben ihn hinaus. 35 Und Jesus hörte seine Hinaustreibung nach außen und fand ihn 44 und sprach zu ihm: Du glaubst an den Sohn Gottes? 36 Es ant- 45 wortete jener Geheilte und sprach: Wer ist es, o mein Herr, damit ich glaube an ihn? 37 Es sprach zu ihm Jesus: Du hast ihn gesehen, 46 und welcher mit dir redet, das ist er. 38 Und er sprach: Ich glaube, 47 o mein Herr, und er fiel anbetend vor ihm nieder.

#### XXXVII.

gekommen, damit (die), welche nicht sehen, sehend werden und (die), welche sehen, blind werden. 40 Und es hörten dies einige von den 2 Pharisäern, die mit ihm waren, und sprachen zu ihm: (Sind) wir vielleicht blind? 41 Es sprach zu ihnen Jesus: Wenn ihr blind wäret, 3 wäre euch keine Sünde; jetzt aber sagt ihr: wir sehen. Und deswegen (ist) eure Sünde andauernd.

1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht eintritt in den 4 Pferch der Schafe von dem Tor her, sondern er steigt ein von einer

Joh. 9, 39 wörtlich: zu richten die Welt.

5 andern Stelle her, derselbst ist ein Dieb und Räuber. 2 Und (derjenige), welcher eintritt von dem Tor her, der ist der Hirte der 6 Schafe. 3 Und diesem öffnet der Torhüter das Tor, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Böcke mit ihren Namen, und 7 sie gehen hinaus zu ihm. 4 Und wenn er herausgehen läßt seine Schafe, (so) geht er vor ihnen her, und seine Böcke folgen ihm, denn 8 sie kennen seine Stimme. 5 Und hinter einem Fremden werden die Schafe nicht gehen, sondern sie fliehen vor ihm, denn nicht hören 9 sie die Stimme des Fremden. 6 Dieses Gleichnis sprach zu ihnen Jesus. Und sie verstanden nicht, was er ihnen sagte. 7 Es sprach zu ihnen Jesus abermals: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin u das Tor der Schafe. 8 Und alle, welche gekommen sind, sind Diebe und Räuber; aber nicht hören sie die Schafe. 9 Ich bin das Tor, und wenn jemand eingeht durch mich, wird er leben, und er wird hinein-13 gehen und herausgehen und wird Weide finden. 10 Und der Räuber kommt nicht, wenn nicht, damit er raube und töte und verderbe. [Und ich bin gekommen], damit ihnen sei Leben und damit ihnen 14 sei etwas Vortrefflicheres. 11 Ich bin der gute Hirte, und der gute 15 Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. 12 Und der Mietling, welcher nicht Hirte ist, und dem nicht die Böcke (sind), wenn er sieht den Wolf, und er kommt, läßt die Schafe und flieht, und es kommt 16 der Wolf und raubt die Schafe und zerstreut sie. 13 Und der Mietling flieht, denn er (ist) ein Mietling, und nicht ist ihm Sorge für die Schafe. 14 Ich bin der gute Hirte und kenne, was mir (ist), und was mir (ist), kennt mich. 15 Wie mich kennt mein Vater, und ich kenne meinen Vater und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. 16 Und mir (sind) auch andere Schafe; nicht sind sie von diesem Pferch. Und auch für diese ist mir nötig, daß ich sie riefe, und sie werden hören meine Stimme, und alle Schafe werden sein eines, und der Hirte eines. 20 17 Und deshalb liebt mich mein Vater, denn ich gebe mein Leben 21 hin, damit ich es wiederum nehme. 18 Niemand wird es nehmen von mir, sondern ich lasse es freiwillig und ich habe Gewalt, es zu lassen, und ich habe auch Gewalt, es zu nehmen. Und dies Gebot 22 habe ich empfangen von meinem Vater. 19 Und es entstand eine 23 Spaltung unter den Juden wegen dieser Worte. 20 Und es sprachen viele von ihnen: In ihm ist ein Teufel, und er hat einen Anfall von <sup>24</sup> Tobsucht. Warum hört ihr ihm (aufmerksam) zu? 21 Und es sprachen andere: Diese Worte sind nicht (die) eines von Dämonen Besessenen. Ist etwa ein Dämon imstande, daß er die Augen eines Blinden öffnet?

Joh. 10, 10 A om ich bin gekommen. — 20 Epilepsie.

22 Und es kam heran das Fest der Wiederherstellung (des 25 Tempels) in Jerusalem. Und es war Winter. 23 Und Jesus ging um- 26 her in dem Tempel in der Säulenhalle des Salomo. 24 Und es um- 27 ringten ihn die Juden, und sie sprachen zu ihm: Wie lange machst du ängstlich unsere Herzen? Wenn du der Messias bist, so sage (es) uns offen heraus! 25 Er antwortete und sprach zu ihnen: Ich habe 28 (es) euch gesagt, aber ihr glaubt (es) nicht. Und die Werke, welche ich tue im Namen meines Vaters, zeugen über mich. 26 Aber ihr 29 glaubt nicht, weil ihr nicht seid von meinen Böcken. 27 Wie ich 30 euch gesagt habe, und meine Böcke hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie kommen hinter mir her. 28 Und ich schenke ihnen 31 das Leben der Ewigkeit, und nicht werden sie verderben in Ewigkeit, und nicht wird sie jemand reißen aus meiner Hand. 29 Und der 32 Vater, welcher mir (sie) gegeben hat, ist größer als alles, und niemand vermag, (sie) zu nehmen von [der Hand] meines Vaters. 30 Ich und 33 mein Vater (sind) ein einziger. 31 Und es hoben auf die Juden 34 Steine, um ihn zu steinigen. 32 Es sprach zu ihnen Jesus: Viele gute 35 Werke von meinem Vater habe ich euch gezeigt. Und wegen welches Werkes von ihnen steinigt ihr mich? 33 Es sprachen zu ihm die 36 Juden: Nicht wegen der guten Werke steinigen wir dich, sondern darum, daß du lästerst, und während du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. 34 Es sprach zu ihnen Jesus: Ist nicht so ge- 37 schrieben in eurem Gesetz: "Ich habe gesagt, daß ihr Götter seid"? 35 Und wenn er jene Götter genannt hat, weil zu ihnen war das 38 Wort Gottes, und nicht ist es möglich [in] der Schrift, daß sie (etwas) fälsche, 36 dann, welchen gereinigt hat der Vater und gesandt in die 39 Welt, (von dem) sagt ihr, daß er lästere, weil ich zu euch gesagt habe, daß ich der Sohn Gottes (bin)? 37 Denn wenn ich nicht tue die Werke meines Vaters, so glaubt ihr mir nicht. 38 Und wenn ich (sie) tue, 41 und wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt den Werken, damit ihr erkennt und glaubt, daß mein Vater in mir (ist), und ich in meinem Vater (bin). 39 Und sie suchten abermals, ihn zu ergreifen. Und er 42 ging heraus aus ihren Händen. 40 Und er ging jenseits vom Jordan 43 zu einem Ort, an welchem Johannes früher getauft hatte, und er blieb dort. 41 Und es kamen viele Leute zu ihm, und sie sprachen zu ihm: 44 Johannes hat nicht getan auch ein einziges Zeichen. 42 Und alles, 45 was Johannes gesagt hat über diesen Mann, ist wahr, und es glaubten an ihn viele.

Joh.10, 28 Händen: Dualis (Jr 1341 alii) — 29 B om der Hand — 35 wörtlich: gelöst würde l fälsche — ob "in" ein Schreibfehler ist? — 36 gereinigt oder geheiligt — 39 wörtlich: daß sie ihn ergriffen.

1 Und es war ein Kranker, sein Name war Lazarus, aus der Stadt J 11 47 Bethanien, der Bruder der Maria und Martha. 2 Und Maria war diejenige, welche gesalbt hatte mit Salbe des Wohlgeruchs die Füße Jesu und hatte sie abgetrocknet mit ihren Haaren. Und es war 48 Lazarus, der Kranke, der Bruder dieser. 3 Und es sandten seine Schwestern zu Jesus und sagten ihm: O unser Herr, siehe, derjenige. welchen du liebst, (ist) krank. 4 Da sprach Jesus: Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, daß verherr-50 licht werde der Sohn Gottes um seinetwillen. 5 Und Jesus liebte Martha und Maria und Lazarus. 6 Und als er hörte, daß er krank 52 war, blieb er an dem Ort, an welchem er war, zwei Tage. 7 Und danach sprach er zu seinen Jüngern: Kommt her, wir wollen nach Judäa gehen. 8 Es sprachen zu ihm seine Jünger: O unser Meister. eben wollten die Juden dich steinigen, und du gehst wiederum nach od dort? 9 Es sprach zu ihnen Jesus: Hat nicht der Tag zwölf Stunden, und wenn jemand umhergeht am Tag, so stolpert er nicht. Denn 55 er sieht das Licht der Welt. 10 Und wenn jemand umhergeht in der 56 Nacht, so stolpert er; denn nicht ist in ihm eine Leuchte. 11 Dies sprach Jesus, und danach sprach er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, 57 hat sich (schlafen) gelegt, aber ich gehe, um ihn zu wecken. 12 Es sprachen zu ihm seine Jünger: O unser Herr, wenn er sich (schlafen) 58 gelegt hat, so wird er genesen. 13 Und Jesus hatte dies wegen seines Todes gesagt; und sie meinten, daß er gesprochen hätte vom Nieder-59 legen zum Schlaf. 14 Danach sprach zu ihnen Jesus offen: Lazarus 60 ist tot. 15 Und ich bin froh, daß ich nicht dort war um euretwillen, 61 damit ihr glaubt; aber laßt uns dorthin gehen. 16 Es sprach Thomas, der Zwilling heißt, zu den Jüngern, seinen Begleitern: Auch wir wollen zusammen hingehen und mit ihm sterben.

# XXXVIII.

17 Und es kam Jesus nach Bethanien und er fand ihn, und ihm Juwaren im Grab vier Tage. 18 Und Bethanien war nahe bei Jerusalem,

3 und es war seine Entfernung von ihm ein Maß von fünfzehn Stadien.

19 Und viele Juden kamen zu Maria und Martha, um ihre Herzen zu

4 trösten wegen ihres Bruders. 20 Und als Martha hörte, daß Jesus ge
5 kommen sei, ging sie hinaus ihm entgegen. Und Maria saß im Hause.

21 Da sprach Martha zu Jesus: O mein Herr, wenn du hier gewesen

6 wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. 22 Aber ich weiß jetzt,

Joh. 11, 4 δι αυτου oder αυτης — 5 εφιλει, weil dasselbe Wort wie V. 3 (δ 5) — 8 οι Ιουδαιοι ζητουσιν (!) λιθασαι σε — 9 wörtlich: ist nicht der Tag auf zwölf Stunden? (δ 5?)

was immer du Gott bitten wirst, (das) wird er dir geben. 23 Es 7 sprach Jesus zu ihr: Dein Bruder wird aufstehen. 24 Es sprach zu ihm 8 Martha: Ich weiß, daß er aufstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. 25 Es sprach zu ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer glaubt an mich, und wenn er (auch) stürbe, wird leben. 26 Und jeder Lebende, der glaubt an mich, wird in 10 Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du an dies? 27 Sie sprach zu ihm: 11 Ja, o mein Herr! Ich glaube, daß du der Messias bist, der Sohn Gottes, der du gekommen bist in die Welt. 28 Und als sie dies gesagt 12 hatte, ging sie weg und rief Maria, ihre Schwester, insgeheim und sprach zu ihr: Unser Meister ist gekommen und läßt dich rufen. 29 Und als (es) Maria hörte, stand sie auf eilends und kam zu ihm. 13 30 Und Jesus war noch nicht gekommen in die Stadt, sondern er war 14 an dem Ort, an welchem ihn Martha getroffen hatte. 31 Und auch 15 die Juden, welche bei ihr waren im Hause, um sie zu trösten, als sie sahen Martha eilends aufstehen und hinausgehen, gingen sie hinter ihr her, da sie meinten, daß sie hinausgehe zum Grab, damit sie weine. 32 Und Maria, als sie kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen 16 Füßen nieder und sprach zu ihm: Wenn du hier gewesen wärest, o mein Herr, so wäre mein Bruder nicht gestorben. 33 Und Jesus 17 kam. Und als er sie sah weinend und die Juden, welche mit ihr waren, machte er sich stark und seufzte 34 und sprach: An welchem 18 Ort habt ihr ihn hingelegt? Da sprachen sie zu ihm: O unser Herr, komme und siehe. 35 Und es brachen hervor die Tränen Jesu. 36 Da 19, 20 sprachen die Juden: Seht, in welchem Maße er ihn geliebt hat. 37 21 Und einige von ihnen sprachen: War nicht dieser vermögend, welcher geöffnet hat die Augen jenes Blinden, zu bewirken, daß dieser ebenfalls nicht starb? 38 Und Jesus kam zu dem Grabmal, indem er 22

Joh. 41, 33 und 38 Preuschen hat für εμβριμασθαι zwei verschiedene Übersetzungen: machte sich stark, und: gab sich ein Ansehen. Der arabische Text hat an beiden Stellen dasselbe Wort, die Translitterierung von 'z = sp. Auffällig ist die Lesart seufzte für εταραξαν. Sie muß in der Vorlage schon gestanden haben, weil sie in der äthiopischen Übersetzung (Merx) auftaucht: ga'ara; besonders auffällig, weil seufzen Mk. 8, 12 in sg auch 'z (= αναστεναζειν) ist. Weiter dürfte zu beachten sein, daß unter den Syrern sp und sph allein stehen in der doppelten Wiedergabe von εμβριμασθαι durch 'z in V. 33 pr. l. und V. 38. Zwar hat sh auch an beiden Stellen ein und dasselbe Wort, aber z'p. Und sg hat V. 33 rth und V. 38 'z. Dieser Befund zeigt, daß in der syrischen Tradition V. 33 das erste Verbum unsicher ist, V. 38 'z höchst wahrscheinlich ist. Nun haben V. 33 sec. l. sph: z', sg c: 'z, sph: šgš. Hier ist jedenfalls 'z zu bezweifeln, da im griechischen und im syrischen Text sonst das Verbum von V. 33 sec. l. und V. 38 differiert. So wäre für V. 33 sec. l. z' oder šgš wahr-

sich ein Ansehen gab zwischen ihm und sich selbst, und das Grabmal war eine Höhle, und ein Stein war gelegt an seine Tür. 39 Da sprach Jesus: Nehmt diesen Stein weg! Es sprach zu ihm Martha, die Schwester jenes Toten: O mein Herr! Er stinkt seit seiner Zeit; er 24 ist] vier Tage (tot). 40 Es sprach zu ihr Jesus: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes 25 sehen? 41 Und sie entfernten jene Steine, und Jesus erhob seine Augen empor und sprach: O mein Vater, ich danke dir, daß du mich 26 erhört hast. 42 Und ich weiß, daß du mich zu jeder Zeit erhörst; aber ich sage dir dies wegen dieser dastehenden Menge, daß sie 27 glauben, daß du mich gesandt hast. 43 Und als er dies gesagt hatte, 28 rief er mit erhobener Stimme: O Lazarus, komme heraus! 44 Und jener Tote ging heraus gebunden an den Händen und Füßen mit den Binden, und sein Gesicht war umwickelt mit dem Kopfbund. Es 29 sprach zu ihnen Jesus: Bindet ihn auf und laßt ihn gehen. 45 Und viele von den Juden, welche zu Maria gekommen waren, als sie die 30 Tat Jesu sahen, glaubten an ihn. 46 Und einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles, was getan hatte Jesus. 31 47 Und es versammelten sich die Obersten der Priester und die Pharisäer und sprachen: Was sollen wir tun, denn siehe, dieser Mann 32 tut viele Zeichen. 48 Und wenn wir ihn so entlassen, so wird jeder-

scheinlicher; beide aber sind = ταραττω. Nun hat Merx schon bemerkt, daß εμβριμησατο und εταραξεν Dubletten sind; freilich streicht er gerade ταραττειν, wodurch er dann in unmittelbarer Nähe für ein griechisches Wort zwei verschiedene syrische, und für ein syrisches Wort zwei verschiedene griechische erhält. Aus obigem Sachverhalt ist vielmehr zu vermuten, daß bei den Syrern in V. 33 nur ein Wort und zwar z' (oder šgš) = ταραττω ursprünglich war. Im syrischen Ahn des arabischen und äthiopischen Textes war wohl 'z angefügt und im Sinn von seufzen wiedergegeben. So führt auch δ5f η alii p sa εταραχθη τω πνευματι ως εμβριμωμενος auf einen griechischen Grundtext mit alleinigem εταραχθη, welchem dann εμβριμασθαι hinzugefügt ist. Bei den übrigen Syrern ist ebenfalls εμβριμασθαι aus V. 38 eingedrungen, aber vorangestellt und dabei hat in sec das üblichere 'z sec. l. z' verdrängt. Übrigens ist εμβριμασθαι Mt. 9,30 und Mk. 1, 43 syrisch k" und arabisch zgr und diese beiden Worte sind mit verschwindenden Ausnahmen (Mt. 16, 20 sp zwar pgr, aber Ta zgr = διεστειλατο, cf. Kap. 23, Mt. 16, 22 επιτιμαν) stets = επιτιμαν, sodaß es immerhin fraglich wird, ob nicht auch an diesen zwei Stellen die griechische Vorlage επιτιμαν war (Mk. 1, 43 erscheint der griechische Text nicht absolut fest: ενεβρισαμενος δ 5—050). Bleibt außer unserer Stelle für εμβριμασθαι nur Mk. 14, 5, wo sp: rp,  $s^{ph}$ : npr,  $s^{sc}$ :  $rtn = \gamma o \gamma \gamma v \zeta \epsilon t v$  haben, während  $s^{h}$  fehlt. — A: in seinem Geiste ( $s^{sc}$ pr. l. Seele, sec. l. Geist; sp erst Geist, dann Seele; sh erst Geist, dann Knochen; sph erst Geist, dann: sich selbst). — 38 zwischen ihm und sich, wie vordem schon: Arabismus. — 39 B om "einer Zeit; er ist".

mann an ihn glauben, und es werden kommen die Römer, und sie werden ergreifen unser Land und unser Volk. 49 Und ihrer einer, 33 der genannt (war) Kaiphas, (der) ein Oberster der Priester war in jenem Jahre, sprach zu ihnen: Ihr wißt nichts. 50 Und nicht be- 34 denkt ihr, daß es besser für uns ist, daß ein einziger Mann sterbe wegen des Volkes und nicht umkomme das ganze Volk. 51 Und 35 dies sprach er nicht von seiten seiner selbst, sondern, weil er der Oberste der Priester jenes Jahres war, prophezeite er, daß Jesus im Begriff stehe, zu sterben wegen des Volkes, 52 und nicht wegen des 36 Volkes allein, sondern, daß er versammle die zerstreuten Kinder Gottes zusammen. 53 Und von jenem Tag an dachten sie daran, ihn 37 zu töten. 54 Und Jesus ging nicht offen umher unter den Juden, 38 sondern er ging von dort in eine Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt, genannt Ephräm; er war dort, indem er wegging mit seinen Jüngern. 55 Und es kam heran das Passah der Juden, und es gingen 39 hinauf viele von den Dörfern nach Jerusalem vor dem Fest, daß sie sich selbst reinigten. 56 Und sie suchten Jesus, und es sprach einer 40 von ihnen zu dem andern im Tempel: Was meint ihr zu seinem Wegbleiben vom Fest? 57 Und die Obersten der Priester und die 41 Pharisäer hatten geboten, wenn jemand wüßte, wo er wäre, er (es) ihnen berichte, daß sie ihn ergriffen.

er sich, daß er nach Jerusalem gehe. 52 Und er sandte Sendlinge vor 43 sich, und sie gingen und sie traten ein in ein Dorf der Samariter, damit sie (Quartier) bereiteten. 53 Und nicht nahmen sie ihn auf, 44 weil er gerüstet war, nach Jerusalem zu gehen. 54 Und als es sahen 45 Jakobus und Johannes, seine Jünger, sprachen sie zu ihm: Ounser Herr, willst du, daß wir sagen, daß herabkomme Feuer von dem Himmel, (das) sie ausrotte, wie auch Elia getan hat? 55 Und es wandte sich 46 Jesus um, und er schalt sie und sprach: Ihr wißt nicht, welches Geistesihr (seid). 56 Jedoch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu verderben die Seelen, sondern um zu retten. Und sie gingen in ein anderes Dorf.

# XXXIX.

J 12 1 Und Jesus kam sechs Tage vor dem Passah nach Bethanien, wo 12 Lazarus (war), welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. 2 Und 22

Joh. 11, 51 A (ursprünglich) in jenem Jahre — 54 wörtlich: Einsiedlerzelle, Schreibfehler für Stadt — Lk. 9, 52 Schreibfehler "ging und trat" — 53 wörtlich: sein Körper 1 er — 56verily (Hill surely) 1 Jedoch.

m 14

man machte für ihn dort ein Mahl, und Martha bediente, und Lazarus (war) einer der mit ihm Niedersitzenden.

- 3 Und während Jesus in Bethanien war im Hause Simons, des m 14 Aussätzigen,
- 9 hörten viele Massen von den Juden, daß Jesus dort (war), und J 12 sie kamen, nicht wegen Jesus allein, sondern, daß sie auch Lazarus
- sähen, welchen er von den Toten erweckt hatte. 10 Und es erwogen
- 6 die Obersten der Priester, daß sie Lazarus ebenfalls töteten. 11 Denn viele von den Juden gingen seinetwegen hin und glaubten an Jesus.
- 7 3a Und Maria nahm einen Behälter mit köstlicher, wertvoller Nardensalbe,

3b und sie öffnete es und goß es aus über das Haupt Jesu, und  $^{\rm m}$  14 er lag aufgestützt.

- er lag aufgestützt.

  3 Und sie salbte seine Füße und trocknete sie ab mit ihrem Haare. 1 12
- <sup>9</sup> Und es wurde erfüllt das Haus von dem Geruch der Salbe. 4 Und es sprach Judas Ischariot, einer der Jünger, der im Begriffe stand,
- 10 ihn zu verraten: 5 Warum wurde nicht verkauft diese Salbe für
- dreihundert Denare und den Armen gegeben? 6 Dies sagte er nicht aus Sorge für die Armen, sondern weil er ein Dieb war und die (Geld)kiste (war) bei ihm, und was in sie einfiel, das trug er.
- 4 Und den übrigen Jüngern mißfiel dies ebenfalls bei ihnen selbst m 14 und sie sprachen: Warum ist diese Salbe verloren gemacht?
- 9 Es war möglich, sie zu verkaufen um viel und sie zu geben den M 26 Armen.
  - 5 Und sie zürnten über Maria.
    - 10 Und Jesus wußte (es) und sprach zu ihnen:
  - 6 Laßt sie; warum belästigt ihr sie? Ein gutes Werk hat sie an  $^{\rm m}$  <sup>14</sup> mir recht ausgeführt.
- 7 Für den Tag meines Begräbnisses hat sie es aufbewahrt. 8 Zu j 12 jeder Zeit sind Arme bei euch.
  - 7 Und wenn ihr wollt, seid ihr imstande, an ihnen eine Wohltat m 14 zu tun. Und ich bin nicht in jeder Zeit bei euch.
  - 12 Deswegen, indem sie ausgoß diese Salbe auf meinen Leib, M 26 ist es, als wenn sie es zu meiner Bestattung getan hätte.
  - 8 Und sie ging voran, daß sie salbte meinen Leib. 9 Und wahr- m 14 lich, ich sage euch, daß an jedem Ort, (an dem) gepredigt wird dies Evangelium von mir, in der ganzen Welt, wird man melden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis.

Joh. 12, 2 er 1 sie (machte). — Mk. 14, 4 "verloren gemacht": in zwei Worten, und zwar Verlust Akkusativ des Substantivs. — Mt. 26, 12 Hill as it were for my burial.

28 Und als er das gesagt hatte, ging Jesus in Gemächlichkeit 18 heraus, um davonzugehen nach Jerusalem. 29 Und als er gekommen 19 war nach Bethphage und nach Bethanien zur Seite des Berges, der heißt Berg der Oliven,

<sup>M</sup> <sup>21</sup> 1 sandte Jesus zwei von seinen Jüngern, 2 und er sprach zu <sup>20</sup> ihnen: Geht in dieses Dorf, (das) euch gegenüber ist,

22

26

m 11 2 und wenn ihr hineingegangen seid,

M 21 2 werdet ihr finden einen angebunden en Esel und ein Füllen bei ihm,

1 19 30 das keiner der Menschen jemals bestiegen hat.

M 21 2 Löst es und bringt mir sie beide her.

31 Und wenn euch jemand sagt: Warum löst ihr sie,

3 So sprecht zu ihm so: Wir suchen sie für unsern Herrn. Und augenblicklich wird er sie hierher entsenden. 4 Dies alles ist ge- 23 schehen, daß vollendet werde das Wort in dem Propheten, welcher gesprochen hat: 5 Sagt der Tochter Zion: siehe dein König kommt 24 zu dir demütig und reitend auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Sohn einer Eselin.

J 12 16 Und nicht wußten dies die Jünger in jener Zeit, sondern nach- 25 dem verherrlicht worden war Jesus, gedachten seine Jünger, daß dies geschrieben war über ihn und (daß) sie ihm dies getan hatten.

<sup>M</sup> <sup>21</sup> 6 Und als die zwei Jünger hingingen,

22 fanden sie, wie er ihnen gesagt hatte,

M 21 6 und sie taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte.

Und als sie sie gelöst hatten, sprachen ihre Herren zu ihnen: 27
Warum löst ihr sie? Sie sprachen zu ihnen: Wir suchen sie für unsern
Herrn.

m II 6 Und sie ließen sie.

7 Und sie brachten den Esel und das Füllen und legten auf das <sup>29</sup> Füllen ihre Kleider, und es stieg darauf Jesus. 8 Und viele der Massen <sup>30</sup> breiteten ihre Kleider auf die Erde vor ihm her, und andere rissen Zweige von dem Baum und legten (sie) auf den Weg.

37 Und als er herankam zu seinem Abstieg von dem Berg der 31 Oliven, begannen alle Jünger (und) freuten sich und priesen Gott mit erhobener Stimme über alle Machttaten, welche sie gesehen hatten,

und sprachen:

9 Herrlichkeit in der Höhe, Herrlichkeit dem Sohne Davids! 32 Gesegnet (ist) der Kommende im Namen des Herrn!

10 Und gesegnet (ist) das kommende Reich, (des) unseres Vaters 33 David!

38 Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!

34

L IQ

12 Und eine große Menge, (die) gekommen (war) zu dem Fest, J 12 35 als sie hörten, daß Jesus gekommen war nach Jerusalem, 13 nahmen sie Gezweig der Palme und gingen ihm entgegen und riefen und sprachen: Herrlichkeit! Gesegnet ist, (der) kommt im Namen des Herrn, der König von Israel!

39 Und etliche von den Pharisäern aus der Menge heraus L 19 37 sprachen zu ihm: O unser Meister, halte deine Jünger ab! 40 Er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn diese schweigen, 38 würden die Steine schreien. 41 Und als er herankam und sah die

39 Stadt, weinte er über sie und sprach: 42 O wenn du doch das wüßtest, was zu deinem Frieden ist in diesen deinen Tagen; jetzt 40 ist dies verborgen vor deinen Augen. 43 Es werden dir kommen Tage, (in denen) dich umwallen werden deine Feinde und sie werden 41 dich bedrängen von allen Seiten, 44 und werden dich und deine

Kinder inmitten deiner unterwerfen, und nicht werden sie lassen in dir einen Stein auf dem Stein, deshalb, weil du nicht erkannt hast die Zeit deiner Heimsuchung.

10 Und als er hineingegangen war nach Jerusalem, wurde be- M 21 unruhigt die ganze Stadt, und sie sprachen: Wer ist dieser? 11 Und die Massen sprachen: Dieser ist Jesus, der Prophet, welcher von Nazareth Galiläas (ist).

17 Und es bezeugte die Menge, welche mit ihm war, daß er J 21 Lazarus aus dem Grab gerufen hatte und auferweckt hatte von den 45 Toten. 18 Und deshalb gingen heraus ihm entgegen eine große Masse, denn sie hatten gehört die Zeichen, welche er getan hatte.

# XL.

14 Und als Jesus eingetreten war in den Tempel, brachten sie M 21 <sup>2</sup> vor ihn Blinde und Lahme, und er heilte sie. 15 Und als sahen die Obersten der Priester und die Pharisäer die Wunder, welche er tat, und die Kinder, welche riefen in dem Tempel und sprachen: Ehre dem Sohn Davids, war es ihnen unangenehm. 16 Und sie sprachen: Hörst du nicht, was diese sagen? Es sprach zu ihnen Jesus: Ja!

Joh. 12, 12 wörtlich: the heart (or pit) of the palm — Lk.19, 42 wörtlich: sind gefunden 1 ist - 44: Text nach A wörtlich: an sich ziehen oder reißen, erlangen, besitzen (ob unterwerfen?); B: ziehen, schleifen; se p: shp = subruere, deicere; sh: rm', sph: šqp; = (εξ)εδαφιζειν Hogg: get possession of thee and the children within thee.

Habt ihr nicht gelesen seit Alters: Aus dem Mund der Kinder und Unmündigen habe ich meine Ehre bereitet?

19 Und die Pharisäer sprachen einer zum andern: Seht ihr denn nicht, daß es uns nichts nützt? Denn siehe, die ganze Welt folgt ihm. 20 Und es waren unter ihnen auch etliche von den Heiden hinaufgegangen, um anzubeten am Fest. 21 Und sie kamen heran zu 6 Philippus, welcher von Bethsaida in Galiläa war, und fragten ihn und sprachen zu ihm: O mein Herr, wir wollen Jesus sehen. 22 Und 7 es kam Philippus und sagte (es) Andreas, und Andreas und Philippus sagten es Jesus. 23 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 8 Herangekommen ist die Stunde, (in) welcher verherrlicht werden wird der Sohn des Menschen. 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 9 Ein Weizenkorn, wenn es nicht hinfällt und stirbt in der Erde, 25 so bleibt es für sich allein übrig. Und wenn es stirbt, so bringt 10 es viele Frucht. Wer seine Seele liebt, wird sie verderben, und wer haßt seine Seele in dieser Welt, wird sie bewahren zum ewigen Leben. 26 Wenn mir jemand dient, so wird er mir folgen, und wo 11 ich bin, da wird mein Diener ebenfalls sein. Und wer mir dient, den wird ehren mein Vater. 27 Jetzt ist meine Seele aufgeregt, und was 12 soll ich sagen? O mein Vater, errette mich aus dieser Stunde! Aber um deswillen bin ich zu dieser Stunde gekommen. 28 O mein Vater, 13 verherrliche deinen Namen! Und eine Stimme wurde gehört vom Himmel: Ich habe verherrlicht und werde verherrlichen. 29 Und 14 die Menge, welche dastand, hörte es, und sie sprachen: Dies (ist) ein Donnerschlag. Und andere sprachen: Ein Engel redet mit ihm.  $30~\mathrm{Es}$  antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Nicht meinetwegen war  $^{15}$ diese Stimme (Ton), sondern euretwegen. 31 Jetzt ist das Gericht 16 dieser Welt, und der Fürst dieser Welt wird jetzt herausgeworfen. 32 Und ich, wann ich erhoben worden bin von der Erde, werde jeder- 17 mann zu mir ziehen. 33 Dies sagte er, um zu zeigen, welches Todes 18 er sterben werde. 34 Es sprachen zu ihm die Massen: Wir haben gehört 19 von dem Gesetz, daß der Messias bleiben wird in Ewigkeit. Wie sagst du denn, daß der Sohn des Menschen im Begriffe stehe, erhöht zu werden? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? 35 Es sprach 20 zu ihnen Jesus: Eine kleine Zeit (ist) noch das Licht bei euch. Wandelt, solange euch Licht (ist), daß euch nicht erfasse die Finsternis. Denn wer wandelt in der Finsternis, weiß nicht, wohin er geht. 36 Solange euch Licht (ist), glaubt an das Licht, daß ihr 21 Kinder des Lichtes seid.

20 Und als etliche von den Pharisäern Jesus fragten, wann 22

kommen werde das Reich Gottes, antwortete er und sprach zu ihnen: Nicht wird kommen das Reich Gottes mit Erwartung.

23 21 Und nicht wird man sagen: Siehe, es ist hier, und siehe, es ist dort!

Denn das Reich Gottes ist im Innern von euch.

37 Und am Tag lehrte er im Tempel, und in der Nacht ging er L 21 (gewöhnlich) heraus und übernachtete auf dem Berge, (der) genannt
 ist der Berg der Oliven. 38 Und das ganze Volk kam zu ihm am Morgen in den Tempel, um zu hören sein Wort.

1 Darauf predigte Jesus den Massen und seinen Jüngern, 2 und sprach zu ihnen: Auf dem Stuhle des Moses sitzen die Schreiber und
 Pharisäer. 3 Alles nun, was sie euch sagen, daß ihr es bewahrt, das bewahret und tut. Und nach ihren Taten tut nicht. Denn sie sagen
 (etwas) und tun (es) nicht. 4 Und sie binden schwere Bürden und sie legen sie auf die Schultern der Menschen, und sie wollen nicht
 einen ihrer Finger an sie anlegen. 5 Und alle ihre Taten tun sie, um gesehen zu werden (von) den Menschen.

32 37 Und die ganze Menge hörte dies mit Freude. 38 Und in der m 12 Summe seiner Lehre sprach er zu ihnen: Hütet euch vor den Schreibern, welche wollen, daß sie einhergehen in Kleiderschmuck, 33 und sie lieben den Gruß auf den Marktplätzen 39 und das Sitzen in den Ehrenplätzen der Versammlung und bei den Gastmählern den Ehrenplatz der Sitze.

5 Und sie machen breit ihre Amulette und machen lang die M 23 Quasten ihrer Gewänder, 7 und daß sie genannt werden von den Menschen: O mein Meister!

 $40~\rm Und~sie~fressen~die H\"{a}user~der Witwen~aus Veranlassung~der Ver- <math display="inline">_{\rm m~12}$ l\"{a}ngerung ihrer Gebete. Jene werden empfangen ein größeres Gericht.

8 Und ihr laßt euch nicht nennen Meister; denn euer Meister ist M 23
 ein einziger; ihr alle (seid) Brüder. 9 Und nicht nennt euch selbst Vater auf Erden, denn euer Vater ist ein einziger, welcher im
 Himmel ist. 10 Und nicht laßt euch nennen Statthalter; denn euer
 Statthalter ist ein einziger, der Messias. 11 Welcher unter euch der größte ist, wird euch sein ein Diener. 12 Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

43 Wehe euch, o ihr Pharisäer, weil ihr liebt die Ehrenplätze der Liebt sitze in der Versammlung und die Begrüßung auf den Straßen.

Mk. 12, 38 course I Summe (αμα δ 5 it) — 39 wörtlich: in den Ehrenplätzen der Sitzungen (zwei Worte) — Mt. 23, 8 my master (doubtless I masters) — Lk. 11, 43 wie Mt. 21, 39, aber ασπασμον, non add πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις.

14 Wehe euch, o ihr Schreiber und Pharisäer, ihr Heuchler, weil 42 ihr freßt die Häuser der Witwen wegen der Verlängerung eurer Gebete. Denn deshalb werdet ihr empfangen ein größeres Gericht.

13 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, (ihr) Heuchler; 43 denn ihr habt verschlossen das Reich Gottes vor den Menschen.

52 Wehe euch, o (ihr) Gesetzeskundigen, denn ihr verbergt die 44 Schlüssel des Verständnisses.

13 Ihr geht nicht hinein, und (die), welche hineingehen, laßt ihr M 23 nicht hineingehen. 15 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, 45 (ihr) Heuchler, daß ihr umherzieht (auf) dem Land und Meer, daß ihr gewinnt einen einzigen Proselyten. Und wenn er es ist, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt (so schlimm) als ihr. 16 Wehe euch, o (ihr) blinden Führer, weil ihr sagt: Wer bei dem 46 Tempel schwört, das ist nichts. Wer aber schwört bei dem Gold. welches an dem Tempel ist, ist schuldig. 17 O (ihr) blinden Toren, 47 was ist größer: Das Gold oder der Tempel, welcher das Gold heiligt? 18 Und wer schwört bei dem Altar, ist nichts; wer aber schwört bei 48 der Opfergabe, welche auf ihm ist, ist schuldig. 19 O (ihr) blinden 49 Toren, was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, welcher heiligt die Opfergabe? 20 Wer also schwört bei dem Altar, der hat ge- 50 schworen bei ihm und bei allem, (das) auf ihm ist. 21 Und wer 51 schwört bei dem Tempel, hat geschworen bei ihm und bei dem, wer in ihm wohnt. 22 Und wer schwört bei dem Himmel, hat ge- 52 schworen bei dem Thron Gottes und bei dem, (der) sitzt auf ihm. 23 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, (ihr) Heuchler. Ihr 53 verzehntet Minze und Raute und Anis und Kümmel und alle Gemüse und habt zurückgelassen das wertvollste des Gesetzes: Das Gericht und das Mitleid und den Glauben und die Liebe Gottes. Dies war nötig, daß ihr es tätet und jenes nicht ließet. 24 O (ihr) 54 blinden Führer, welche die Mücke durchseihen und das Kamel zurücklassen. 25 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, ihr 55 Heuchler, daß ihr reinigt das Äußere des Bechers und des Tellers, und das Innere derselben ist voll von Unrecht und Gewalttat. 26 O (ihr) blinden Pharisäer, reinigt zuerst das Jnnere des Bechers 56

Mt. 23,15 B weil 1 daß pr. 1.—gewinnt = draw = trahatis (Ciasca), aber sec p h: ποιειν, also wohl 'br (Hiph) 1 'bd—16 wörtlich: wird im Prozeß besiegt, d. h. in einem Wort: emporter sur son adversaire, J overcame him in the altercation—24 wörtlich: verachten 1 zurücklassen; aber wenn man die letzten zwei Worte umstellt, oder einen Konsonanten hinzufügt, so liest der Text: verschlucken.

und der Schüssel, und was außerhalb ihrer ist, wird rein sein. 57 27 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr ähnlich seid gekalkten Gräbern, welche von außen schön scheinen und von innen sind sie voll Knochen der Toten und allen 58 Schmutzes. 28 So auch ihr seid außen ähnlich Leuten wie Gerechten, und von innen seid ihr voll Gewalttat und Heuchelei.

45 Es antwortete einer von den Schreibern und sprach zu ihm: LII 60 O Meister, mit diesem deinem Worte beleidigst du uns. 47 Er sprach: Auch euch, o (ihr) Schreiber, wehe! Ihr belastet die Menschen mit schweren Lasten, und ihr legt nicht einen Finger an jene Lasten.

29 Wehe euch, o (ihr) Schreiber und Pharisäer, ihr Heuchler, daß M 23 ihr baut die Gräber der Propheten,

47 welche getötet haben eure Väter.

wie werdet ihr entfliehen vor dem Gericht der Hölle?

LII 29 Und ihr schmückt die Grabmäler der Gerechten. 30 Und ihr M 23 62 sagt: Wenn wir gewesen wären in den Tagen unserer Väter, so wären wir nicht Teilhaber gewesen mit ihnen an dem Blut der Pro-63 pheten. 31 Denn siehe, ihr zeugt gegen euch selbst, daß ihr Kinder 64 seid jener, welche getötet haben die Propheten. 32 Und auch ihr 65 vollendet das Ziel eurer Väter. 33 O (ihr) Schlangen, Otterngezücht,

### XLI.

34 Deshalb siehe, ich, die Weisheit Gottes, sende zu euch Pro- M 23 pheten und Apostel und Weise und Schriftgelehrte, und (etliche) von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und (etliche) von ihnen werdet ihr geißeln in euren Versammlungen, und werdet sie fortjagen von <sup>2</sup> Stadt zu Stadt, 35 auf daß komme über euch alles Blut der Gerechten, (das) vergossen (ist) auf die Erde, von dem Blute des Abel, des unschuldigen, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes des Berechja, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und dem 3 Altar. 36 Wahrlich, ich sage euch: Dies alles wird kommen über die-4 ses Geschlecht. 37 Jerusalem, Jerusalem, o Mörderin der Propheten und Steinigerin derer, (die) gesandt (waren) zu ihr. Wie oft war ich willens, daß ich sammelte deine Kinder, wie sammelt die Henne 5 ihre Küchlein unter ihre Flügel, und nicht habt ihr gewollt. 38 Es 6 wird zurückgelassen werden über euch euer Haus wüst. 39 Wahr-

<sup>28</sup> eher αδικια Jα 337 als ανομια — Lk. 11, 45 thou art cashing a slur on us (Ciasca: contumeliam nobis facis) etwa: erniedrigst (ursprünglich in Dienst nehmen );s<sup>g c p</sup>: s<sup>c</sup>r, s<sup>h</sup> fehlt; doch wohl υβριζειν — Mt. 23, 32 limit l Ziel.

J 12

LII

lich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht selbst sehen von jetzt an, bis ihr sprechen werdet: Gesegnet (ist), der (da) kommt im Namen des Herrn.

42 Und es glaubten an ihn auch viele von den Obersten, aber 7 wegen der Pharisäer bekannten sie (es) nicht, damit sie nicht würden außerhalb der Gemeinde. 43 Und sie liebten den Ruhm der 8 Menschen mehr als den Lobpreis Gottes. 44 Und Jesus rief und 9 sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern den, der mich gesandt hat. 45 Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46 Ich (bin) das Licht, (das) in die Welt gekommen ist, 10 denn jeder, der an mich glaubt, wird nicht bleiben in der Finsternis. 47 Und wer meine Worte hört und sie nicht bewahrt, ihn richte ich 11 nicht. Denn nicht bin ich gekommen, um zu richten die Welt, sondern um lebendig zu machen die Welt. 48 Wer mir Abbruch tut 12 und nicht annimmt, (so) ist (einer), wer ihn richten wird. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. 49 Ich rede nicht von mir selbst, sondern der Vater, welcher mich 13 gesandt hat, der hat mir gegeben den Befehl, was ich sagen und was ich reden soll. 50 Und ich weiß, daß sein Gebot Leben der Ewigkeit 14 ist. Dasjenige, was ich jetzt rede, wie mir gesagt hat mein Vater, ebenso rede ich.

53 Und als er dies gesprochen hatte, begannen die Schreiber und 15

Joh. 12, 46 I am come a light; the text as it stands ought to mean: I am a light, I am come; but it is a word-for-word reproduction of the Peshitta, and should therefore doubtless be rendered as above. — Lk. 11, 53 ist besonders schwierig. T beginnt von 54 erst mit ζητουντές unter θηρευσαι, sodaß eveδρευοντες αυτον zu V. 53 gehört. Hogg übersetzt: began their evildoing being angry with (him) and finding fault with... harassing 1 in Verlegenheit bringen; B if we restore diacritical points: deceiving. Der vorliegende Text ist eine Mischung aus A und B. Trennen wir zunächst die MSS, so liest A: 1. in ihrer Bosheit bzw. mit ihrem Übeltun; 2. sie gleich zu setzen; 3. zu grollen; 4. zu tadeln seine Worte (arabisch zwei Worte: vituperare verba eius); 5. ihn in Verlegenheit zu setzen bzw. zu quälen. Bliest: 1. in ihrer Bosheit bzw. mit ihrem Übeltun: 2. zu grollen; 3. seine Worte zu tadeln; 4. ihn auszuspionieren. Demnach sind beide MSS in drei Worten gleich; für ein viertes bieten sie eine offenbare Variante, nämlich A in Verlegenheit setzen, B ausspionieren; darüber hinaus addiert A: sie gleich zu setzen. Was die Konstruktion betrifft, so sind zwei möglich; entweder: begannen in ihrer Bosheit zu grollen . . . zu . . . go Preuschen); oder begannen mit ihrem Übeltun indem sie . . . indem . . . indem . . . (so Hogg). Die beiden Wendungen "in ihrer Bosheit" und "mit ihrem Übeltun" sind Übersetzungsvarianten. Ihr arabisches Wort gibt nicht das übliche δεινως (furchtbar) ενεχειν wieder, wohl aber könnte ihm πονηρως εχειν (von böser Lage und böser Sinnesart gebraucht) entsprechen; und diese Konjektur empfiehlt sich

Pharisäer in ihrer Bosheit, zu grollen und zu tadeln seine Worte und ihn in Verlegenheit zu bringen in vielen Dingen, 54 indem sie suchten, etwas zu erjagen aus seinem Mund, daß sie imstande wären, ihn anzuklagen.

1 Und als sich versammelten viele Massen, sodaß sie sich drängten, einer den andern, begann Jesus (und) sprach zu seinen Jüngern: Hütet euch selbst vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher ist Heuchelei. 2 Denn nichts ist unbekannt, daß (es) nicht offenbart würde, und nichts verborgen, daß man (es) nicht wisse. 3 Alles, (was) ihr gesprochen habt in der Finsternis, wird man hören im Licht, und was ihr ins Ohr gesagt habt in den Kammern, (das) wird gepredigt werden auf den Dächern.

36 Dies sprach Jesus und er ging weg und verbarg sich vor ihnen. J 12 37 Und trotzdem er getan hatte alle diese Zeichen vor ihnen glaubten durch die Tatsache, daß der griechische Text sehr unsicher ist: συν - επ - ανεχειν oder εχειν (δ 5 alii), ελεγχειν. Die Syrer sp sc haben Etpe. von b'š = displicuit, taeduit me auch male se habuit (was allenfalls Vorlage des Arabischen sein kann); sph om, sh fehlt. Das Wort grollen ist im arabischen Text gesichert und steht auch in  $s^p$ ; es wird aber als sekundär, nämlich als Ausdeutung von πονηρως anzusehen sein. Trifft diese Vermutung zu, so steht die Addition von: "sie gleich zu setzen" in A an falscher Stelle, nämlich vor statt nach "grollen". Während das Wort grollen in sp (nicht auch sec) ein Äquivalent hat, so fehlt ein solches für "sie gleich zu setzen". Es muß dieser letzte Ausdruck mit der griechischen Variante συμβαλλειν αυτω (δ5 alii af it) zusammenhängen, welche v. Soden schlankweg dafür angibt; insofern ist A indirekt ein wichtiger Zeuge für sie. Diese Variante ist aber nichts anderes als Ersatz für αποστοματίζειν αυτον περι πλειονων. Wieder geht der arabische T mit sp in der Phrase: seine Worte tadeln, ohne weitere Zeugen. Der Text schwankt: αποστοματίζειν = ausfragen und antworten (ss c drš), επιστομαζειν = zum Schweigen bringen, aus beiden: αποστομιζειν. Sofern dies Wort abgeleitet ist von einem Substantiv, das im folgenden Verse vorkommt (στομα), erscheint diese Lesart als eine Sinnparallele (von V. 54), und damit als die (fehlerhafte) Deutung eines verdrängten Wortes. Als solches käme schwerlich in Betracht: tadeln seine Worte, wohl aber συμβαλλειν. Endlich sind die beiden syrischen Worte für "in Verlegenheit setzen" (A) und "ausspionieren" (B) graphisch sehr ähnlich; da B ein ganz singuläres Verbum bietet, ist B innersyrische Schreibkorruption für A. Das syrische Wort ist offenbar Wiedergabe des griechischen ενεδρευοντες; die Übersetzungsvariante hat dann die Addition von ζητουντες vor θηρευσαι zur Folge gehabt. Demnach ist als arabischer Text anzunehmen: πονηρως εχειν (οργισθεντες) και συμβαλλειν αυτω (και μεμφεσθαι τα ρηματα αυτου) ενεδρευοντες περι πλειονων, wobei die eingeklammerten Worte Zusätze sind, die dem Ahn gefehlt haben müssen. - 54 imstande wären oder: ihnen möglich wäre - 12,1 wörtlich: Myriaden vieler Mengen resp. viele Myriaden Mengen (πολλων δ 5) — wörtlich: die nahe daran waren, einander mit Füßen zu treten; das arabische Wort hat denselben Stamm wie die syrische Vorlage.

sie nicht an ihn. 38 Sodaß vollendet wurde das Wort des Jesaia, des <sup>22</sup> Propheten, welcher gesagt hat: O mein Herr, wer (ist), welcher glaubt, um uns zu hören? Und der Arm des Herrn, welchem er offenbart ist. 39 Und deshalb waren sie nicht imstande, daß sie <sup>23</sup> glaubten, weil Jesaia abermals gesagt hat: 40 Sie haben blind ge- <sup>24</sup> macht ihre Augen und finster gemacht ihr Herz, daß sie nicht sehen mit ihren Augen und begreifen mit ihrem Herz und umkehren, (daß) ich sie heile. 41 Dies sprach Jesaia, als er sah seine Herrlichkeit und <sup>25</sup> redete von ihm.

- <sup>M 24</sup> 1 Und als Jesus herausgegangen war aus dem Tempel, kamen <sup>26</sup> heran einige von seinen Jüngern (und) zeigten ihm die Gebäude des Tempels und seine Schönheit und seine Größe.
- <sup>m</sup> <sup>13</sup> 1 Und die Stärke der Steine, (die) niedergelegt (waren) an ihm, <sup>27</sup> und die Zierde seines Baues.
- L 21 5 Und daß er geschmückt war mit kostbaren Steinen und schönen Farben.
- <sup>M</sup> <sup>24</sup> 2 Es antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Seht ihr diese großen <sup>28</sup> Bauten? Wahrlich, ich sage euch:
- <sup>L</sup> <sup>19</sup> 43 Es werden Tage kommen, 44 und es wird nicht zurückgelassen <sup>29</sup> werden an ihm hier ein Stein auf dem andern, daß er nicht niedergerissen werde.
- <sup>m</sup> <sup>14</sup> 1 Und bevor zwei Tage sein werden, das Passah der Ungesäuerten, <sup>30</sup> suchten die Obersten der Priester und die Schreiber, wie sie ihn ergriffen mit Hinterlist und ihn töteten. 2 Und sie sprachen: Nicht <sup>31</sup> soll es sein an dem Fest, daß nicht das Volk erregt werde.
  - 3 Und als Jesus saß auf dem Berg der Oliven, gegenüber von dem 32 Tempel, kamen an ihn heran seine Jünger Simon Kephas und Jakobus und Johannes und Andreas und sie sprachen zu ihm zwischen sich und ihm:
- L 21 7 O Meister!
- 3 Sage uns, wann wird dies sein und was (ist) das Zeichen deiner Ankunft und das Ende der Welt? 4 Es antwortete Jesus und sprach 34 zu ihnen:
- 22 Es werden kommen Tage, (da) ihr heftig begehren werdet, 35 daß ihr sehet einen Tag von den Tagen des Menschensohnes, und nicht werdet ihr (ihn) sehen.
- <sup>M</sup> <sup>24</sup> 4 Hütet euch, daß euch nicht jemand verführt. 5 Viele werden <sup>36</sup>, <sup>3</sup> kommen in meinem Namen und sagen: Ich (bin) der Messias!

38

- 8 Und sie werden sagen: Die Zeit ist herangekommen.
- m 13 6 Und werden viele verführen.

T. 2T

M 24

8 Geht nicht hinter ihnen her.

7 Wenn ihr nun hört von Krieg und Gerüchte von Bürgerkrieg, m 13

6 (so) sehet, daß ihr nicht beunruhigt werdet.

9 Denn dies ist zuerst nötig, daß es geschehe; aber noch nicht L 21 ist herangekommen das Ende.

7 Es wird aufstehen ein Volk gegen das (andere) Volk und ein M 24 Königreich gegen das (andere) Königreich,

11 und große Erdbeben werden sein an verschiedenen Orten, und L 21 es werden sein Hungersnöte und tötliche Seuchen und Unruhen, und es wird sein Schrecken und Angst, und große Zeichen werden erscheinen vom Himmel, und es werden sein große Regengüsse (Stürme).

8 Dies alles ist der Anfang der Wehen.

12 Und vor diesem allen wird man an euch legen die Hände, und L 21 man wird euch verfolgen und euch überliefern in die Versammlungen und die Gefängnisse, und man wird euch bringen vor die Könige und 44 die Statthalter wegen meines Namens. 13 Und dies wird euch sein zum Zeugnis.

10 Und zuerst ist nötig, daß mein Evangelium gepredigt werde m 13

in allen Völkern.

11 Und wenn man euch bringt in die Versammlungen vor die L 12 Häupter und die Gewalten, (so) macht euch nicht vorher Sorge, wie ihr antworten oder was ihr sagen werdet.

11 Denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der hl. Geist.

14 Nehmt euch vor bei euch, nicht vor der Zeit zu sorgen, was L 21 49 ihr sprechen werdet. 15 Denn ich werde euch geben Verständnis und Weisheit, dem nicht imstande sind alle eure Gegner Widerstand zu leisten.

9 Und dann werden sie euch überliefern der Bedrängnis und M 24 werden euch töten, und ihr werdet sein gehaßt von allen Völkern 51 wegen meines Namens. 10 Und darauf werden viele sich erregen, und es wird hassen einer den andern und wird überliefern einer den andern zum Tod.

16 Und es werden euch überliefern eure Väter und eure Brüder L 21 und eure Nächsten und eure Freunde, und sie werden töten (etliche) von euch. 18 Und ein Haarstrang von euren Häuptern wird nicht verderben. 19 Denn in eurer Geduld werdet ihr eure Seelen besitzen.

11 Und viele Propheten der Lüge werden aufstehen und werden M 24 56 viele verführen. 12 Und wegen der Vielheit der Unterdrückung wird

Lk. 21, 15 B Früchte der Weisheit - Mt. 24, 10 wörtlich: werden aufständisch sein oder werden verführt werden; secph; σκανδαλιζεσθαι.

erkalten die Liebe vieler. 13 Und wer dauert bis zum Ende, der wird 57 gerettet werden. 14 Und es wird verkündigt werden dies, das Evange- 58 lium des Reiches, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und darauf wird kommen das Ende (von) allem.

## XLII.

- 20 Und wenn ihr seht, (daß) Jerusalem rings umgeben wird von dem Heere, dann wißt, daß ihre (d. h. der Stadt) Verwüstung herangekommen ist. 21 Aber (die), welche in Judäa sind, werden in jener Zeit ins Gebirge fliehen, und welche in ihrer Mitte sind, werden fliehen, und welche in Dörfern sind, werden nicht in sie hineingehen. 22 Denn diese Tage sind die Tage der Rache, daß vollendet werde alles Geschriebene.
- M 24 15 Wenn ihr seht das unreine Zeichen der Verwüstung, das ge- 4 sagt ist in Daniel dem Propheten, stehend am reinen Ort, und welcher (es) liest, wird (es) begreifen. 16 Und dann, wer in Judäa ist, wird 5 fliehen ins Gebirge.
- m 13 15 Und wer auf dem Dache ist, möge nicht herabsteigen und 6 nicht eintreten, um etwas zu nehmen aus seinem Haus. 16 Und wer 7 auf dem Feld ist, möge nicht nach rückwärts umkehren, um zu nehmen sein Gewand.
- L 21 23 Wehe den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. 8
  Es wird sein eine große Drangsal in dem Land und ein Zorn über dieses Volk. 24 Und sie werden stürzen auf die Schneide des 9
  Schwertes und werden gefangen kommen in jede Gegend; und Jerusalem wird mit Füßen getreten werden von den Völkern, bis vollendet werden die Zeiten der Völker.
- <sup>m</sup> <sup>13</sup> 21 Darauf, wenn jemand zu euch sagt, der Messias (ist) hier, oder <sup>10</sup> siehe, er ist dort, so glaubt ihm nicht.
- <sup>M 24</sup> 24 Es werden darauf aufstehen Messiasse des Betrugs und Propheten der Lüge und werden zum Zeichen und Wunder, um zu verführen euch, die Auserwählten, wenn sie vermögen.
- <sup>m</sup> <sup>13</sup> 23 Und ihr hütet euch, denn ich bin vorausgegangen und habe <sup>12</sup> euch alles gesagt.
- M 24 26 Wenn sie euch nun sagen: siehe, er ist in der Wüste, so gehet 13

Mt. 24, 15 Preuschen nach A; B: (bei Änderung der diakritischen Punkte) "siehe, das", doch unübersetzbar, sicher fehlerhaft. — Lk. 21, 24: Kampf oder Feind l Schwert, aber gemeint ist das stammgleiche aram. Wort für Schwert, μαχαιρα oder ρομφαια —Mk. 13, 23 vorausgegangen: ist die übliche Umschreibung für "voraus".

14 nicht hinaus, damit ihr nicht ergriffen werdet. Und wenn sie zu euch sagen: siehe, er ist in der Kammer, so glaubt (es) nicht. 27 Und wie der Blitz erscheint vom Osten und erblickt wird bis zum Westen, ebenso wird sein die Ankunft des Sohnes des Menschen.

25 Und zuerst ist es nötig, daß er viel leide und verworfen werde L 17 von diesem Geschlecht.

20 Daher betet, damit nicht sei eure Flucht im Winter und nicht M 24
 am Sabbat. 21 Es wird darauf sein eine große Bedrängnis, der ähnlich nicht war von Anfang der Welt und bis jetzt und nicht sein wird.

20 Und wenn nicht der Herr kürzte jene Tage, so würde nicht m 13 gerettet alles dieses Fleisch; aber wegen der Auserwählten, welche er auserwählt hat, verkürzt er jene Tage.

25 Und es werden sein Zeichen an der Sonne und dem Mond und L 21 den Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Völker und Händereiben vor Schmerz des Getöses des Meeres und von Erdbeben.
 20 26 Es werden ausfahren die Seelen der Menschen vor Furcht vor dem, was im Begriff ist zu kommen über die Erde.

24 Und in jenen Tagen

21

29 im Augenblick nach der Bedrängnis jener Tage wird verfinstert werden die Sonne, und der Mond wird nicht sehen lassen sein
Licht. Und die Sterne werden fallen vom Himmel, und die Mächte
des Himmels werden bewegt werden. 30 Und dann wird erscheinen
das Zeichen des Sohnes des Menschen an dem Himmel, und in jener
Zeit werden um Hilfe rufen alle Geschlechter der Erde und werden
schauen auf den Sohn des Menschen, (der) kommen wird auf den
Wolken des Himmels mit seiner Macht und viel Herrlichkeit. 31 Und
er wird senden seine Engel mit gewaltiger Posaune, und sie werden
ansammeln seine Auserwählten von den vier Winden vom Ende des
Himmels bis zu seinem Ende.

28 Und wenn dies anfängt zu geschehen, so seid tapfer und erhebt  $^{\rm L}$  21 eure Häupter, denn eure Erlösung ist herangekommen.

25 32 Lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum: Sobald zart sind seine M 24 Zweige, und er hervorgehen läßt sein Blattwerk, wißt ihr, daß der 26 Sommer vollendet ist. 33 Ebenso auch ihr: Wenn ihr sehet, daß diese Dinge angefangen haben zu geschehen, so wißt ihr, daß das Reich 27 Gottes die Tür erreicht hat (= μχσ). 34 Wahrlich, ich sage euch,

Lk. 21, 25 Schmerz oder Leid, eigentlich: Seufzen; B: Verwirrung, eigentlich: Staunen. — je nach der Vokalisation: entweder "und ein Erdbeben" oder "und eines Erdbebens". — Mt. 24, 30 wehklagen oder um Hilfe schreien — 32 wörtlich: gekommen 1 vollendet ist.

(daß) dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis daß dies alles geschehen wird. 35 Der Himmel und die Erde werden vergehen, und 28 meine Worte werden nicht vergehen.

<sup>21</sup> 34 Hütet euch, daß nicht beschwert werden eure Herzen von Bosheit und Rausch und Sorge der Welt zu irgend einer Zeit und komme über euch dieser Tag überraschend. 35 Denn er ist wie ein Schlag, 30 treffend jedermann, welche wohnen auf der Oberfläche der ganzen Erde. 36 Wachet jederzeit und betet, daß ihr gewürdigt werdet zu 31 fliehen vor allem, (die) im Begriff sind zu geschehen, und daß ihr steht vor dem Sohn des Menschen.

32 Von jenem Tage und von jener Stunde weiß niemand, auch 32 nicht die Engel des Himmels und nicht der Sohn, außer dem Vater.
33 Sehet zu und wacht und betet; denn nicht wißt ihr, wann jene 33 Zeit ist. 34 Wie ein Mensch, (der) sich entfernt hat und verlassen 34 hat sein Haus und seine Gewalt gegeben hat seinen Sklaven und jedermann bestimmt seine Arbeit und befohlen dem Torhüter, daß er wachsam sei. 35 Wacht also, weil ihr nicht wißt, wann der Herr 35 des Hauses kommt, abends oder zu Mitternacht, oder wenn der Hahn schreit, oder am Morgen, 36 damit er nicht, wenn er unvermutet 36 kommt, er euch schlafend finde. 37 Das, was ich euch sage, sage ich 37 auch allen: Seid wachend.

37 Denn wie es geschehen in den Tagen des Noah, so wird sein 38 die Ankunft des Sohnes des Menschen. 38 Wie man vor der 39 Sündflut aß und trank und Frauen nahm und (Frauen) dem Manne gab bis zu dem Tag, an welchem Noah einging in die Arche, 39 und 40 nicht wußte man (es), bis daß kam die Sündflut und nahm sie alle weg, so wird euch sein die Ankunft des Sohnes des Menschen.

28 Und ebenso wie (es) war in den Tagen des Lot, (daß) man aß 41 und trank und verkaufte und kaufte und pflanzte und baute: 29 an dem Tag, an welchem herausging Lot aus Sodom und es ließ 42 regnen der Herr Feuer und Schwefel von dem Himmel und er verdarb sie alle. 30 Ebenso wird es sein an dem Tag, an welchem offen- 43 bart werden wird der Sohn des Menschen. 31 Und an jenem Tag, 44 wer auf dem Dache ist und seine Kleider (sind) im Haus, (der) steige nicht herab, um sie zu nehmen. Und wer auf dem Feld ist, gehe nicht zurück hinter sich. 32 Denkt an die Frau des Lot. 33 Wer 45, 4 will, daß er errette sein Leben, wird es verderben, und wer sein Leben verderben wird, wird es erretten. 34 Wahrlich, ich sage euch: in 47 jener Nacht werden sein zwei auf einem einzigen Lager, und einer

Lk. 21, 34 inordinate desire 1 Bosheit, beides ist möglich.

wird weggenommen werden und der andere wird zurückgelassen werden. 35 Und zwei (Frauen) werden mahlen an einer einzigen Mühle, und eine wird weggenommen werden und die andere wird zurückgelassen werden. Und zwei werden sein auf einem einzigen Acker, und einer wird weggenommen werden und der andere wird 49 zurückgelassen werden. 36 Sie antworteten und sprachen zu ihm:

50 An welchem Ort, o mein Herr? 37 Er sprach zu ihnen: Wo der

Leichnam (ist), dort werden sich sammeln die Adler.

42 Wacht nun, weil ihr nicht wißt, in welcher Stunde kommen M 24 52 wird euer Herr. 43 Wißt dies: Wenn der Herr des Hauses wüßte, in welchem Teil der Nacht kommen wird der Dieb, dann würde er wachen und nicht wäre er imstande, daß er sein Haus durchlöchere. 53 44 Daher seid auch ihr wachsam zu der Stunde, an welcher ihr nicht meint, daß komme der Sohn des Menschen.

## XLIII.

41 Es sprach zu ihm Simon Kephas: O unser Herr, (ist es) zu uns, L 12 (daß) du dies Gleichnis gesagt hast, oder auch zu allen Menschen?

<sup>2</sup> [42 Es sprach zu ihnen Jesus:]

45 Wer meinst du, ist der zuverlässige Knecht, der Herr des M 24 Hauses, welchen sein Herr bestellt hat über die Leute seines Hauses, 3 daß er ihnen gebe Nahrung zu seiner Zeit? 46 Selig (ist) jener Knecht, welchen sein Herr, (wenn) er kommt, findet also getan habend.

44 Wahrlich, ich sage euch:

47 Daß er ihn bestellen wird über alles, (was) ihm (ist). 48 Und M 24 wenn jener böse Knecht spricht in seinem Herzen: Mein Herr verzögert sein Kommen.

45 Und er wird beginnen, zu schlagen die Knechte und Mägde L 12

seines Herrn,

49 und er wird anfangen, zu essen und zu trinken mit den M 24 7 Trunkenen; 50 es wird kommen der Herr jenes Knechtes an einem Tag, (an) welchem er (es) nicht meinte, und in einer Stunde, welche 8 er nicht kennt, 51 und er wird ihn richten, und seinen Anteil wird er setzen mit den Heuchlern

46 und mit jenen, welche nicht glauben.

51 Dort wird sein Weinen und Knirschen der Zähne. M 24

1 Dann wird ähnlich sein das Reich des Himmels zehn Jung-Mt. 24, 43 be attentive = wachen. — Lk. 12, 42 a B om "Es sprach zu ihm Jesus" — Mt. 24, 45 A zuverlässig oder treu, B: kluge.

frauen, dieselben, welche genommen hatten ihre Lampen und hinausgegangen waren entgegen dem Bräutigam und der Braut. 2 Fünf 10 von ihnen waren klug und fünf töricht. 3 Und jene törichten nahmen 12 ihre Lampen, und nicht nahmen sie mit sich Öl. 4 Und jene klugen 12 nahmen Öl in den Gefäßen mit ihren Lampen. 5 Und als der 13 Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 6 Und in der Mitte der Nacht entstand ein Geschrei: Siehe, der 14 Bräutigam kommt; geht ihm also entgegen. 7 Darauf standen alle 15 jene Jungfrauen auf und setzten in Bereitschaft ihre Lampen. 8 Es 16 sprachen die törichten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl. denn erloschen sind unsere Lampen. 9 Da antworteten jene klugen und 17 sprachen: Daß nicht etwa nicht genüge uns und euch, sondern geht zu den Verkäufern und kauft euch. 10 Und als sie hingingen, 18 um zu kaufen, da kam der Bräutigam, und (die) bereit (waren), gingen hinein mit ihm zur Hochzeit, und es wurde geschlossen das Tor. 11 Und zuletzt kamen jene andern Jungfrauen ebenfalls und 19 sprachen: O unser Herr, o unser Herr! öffne uns! 12 Er antwortete 20 und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht! 13 Wacht also, denn nicht kennt ihr jenen Tag und jene Stunde.

14 Wie ein Mann, (der) verreiste und seine Knechte rief, und er 22 verteilte an sie seine Besitztümer. 15 Und einem gab er fünf Talente 23 und einem zwei und einem eins; jedem einzelnen nach dem Maß seiner Rührigkeit. Und verreiste augenblicklich. 16 Und es ging jener 24 hin, (der) die fünf Talente erhalten hatte, und er handelte mit ihnen und gewann fünf andere. 17 Und ebenso auch der die zwei empfangen 25 hatte, gewann zwei andere. 18 Aber (der), welcher ein einziges emp- 26 fangen hatte, ging hin und vergrub (es) in der Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 19 Und nach langer Zeit kam der Herr jener 27 Knechte und nahm von ihnen Abrechnung entgegen. 20 Und es kam 28 herzu jener, welcher empfangen hatte fünf Talente, und er brachte fünf andere, und er sprach: O mein Herr! Du hast mir gegeben fünf Talente, siehe fünf andere habe ich gewonnen zu ihnen. 21 Es sprach 29 zu ihm sein Herr: Wohl dir Trefflichem! O guter und zuverlässiger Knecht; über weniges warst du zuverlässig, über vieles werde ich dich bestellen! Gehe hinein zu der Freude deines Herrn! 22 Und es kam 30 herzu (der), welcher empfangen hatte zwei Talente, und er sprach: O mein Herr, du hast mir gegeben zwei Talente; siehe zwei andere habe ich gewonnen zu ihnen. 23 Es sprach zu ihm sein Herr: Bravo, o zu- 31

Mt. 25, 21 "wohl dir, du trefflicher" ist frei übersetzt: Arabismus — 23 "bravo" ist freie Wiedergabe eines persischen Wortes; A om.

verlässiger Knecht! Über wenig warst du zuverlässig, über viel werde ich dich bestellen! Gehe hinein zu der Freude deines Herrn. 32 24 Und es kam heran auch der ein Talent erhalten hatte und sprach: O mein Herr! Ich habe dich gekannt, daß du ein harter Mann (bist); du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo 33 du nicht ausgestreut hast. 25 Und ich fürchtete mich und ging hin 34 und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, dein Geld ist dir. 26 Es antwortete sein Herr und sprach zu ihm: O schlechter und träger Knecht. Du hast mich gekannt, daß ich ernte, wo ich nicht gesät 35 habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe; 27 (so) war es deine Pflicht, daß du legtest mein Geld auf den (Wechsel)tisch, und 36 ich, gekommen, hätte es mit Gewinn gefordert. 28 Nehmt nun von 37 ihm das Talent und gebt es (dem), welchem die zehn Talente sind. 29 Wem ist, wird gegeben werden, und er wird überflüssig haben. Und von dem, wem nicht ist, wird auch das, was ihm ist, genommen 38 werden. 30 Und den faulen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis; dort wird sein Weinen und Knirschen der Zähne.

35 Es sollen sein eure Lenden (Taillen!) geschnürt und eure L 12
40 Lampen angezündet (oder in Bereitschaft). 36 Und ihr sollt ähnlich sein Leuten, welche erwarten ihren Herrn, wenn er zurückkehren wird von dem Gastmahl, daß sie, wenn er kommt und anklopft,
41 ihm sofort öffnen. 36 Selig jene Knechte, welche ihr Herr kommend wird wachend finden. Wahrlich, ich sage euch: Daß er gürten wird seine Lenden und daß er sie niedersitzen lassen wird, und
42 er wird vorübergehen und ihnen dienen. 38 Und wenn er kommt in der zweiten Nachtwache oder der dritten, und er findet (sie) so, selig jene Knechte!

keit und alle seine hl. Engel mit ihm, dann wird er niedersitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit 32 und wird versammeln vor sich
alle Völker und wird sie scheiden, das eine vom andern, wie der Hirte,
welcher trennt die Schafe von den Böcken. 33 Und er wird stellen
die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken.
da Darauf wird sprechen der König zu (denen), welche zu seiner
Rechten (sind): Kommt, o ihr Gesegneten meines Vaters, erbet das
Reich, (das) euch bereitet (ist) von den Gründungen der Welt an.
da 35 Ich habe gehungert, und ihr habt mich gesättigt, ich habe gedürstet, und ihr habt mich getränkt; und ich war fremd, und ihr habt

Mt. 25, 30 ,,faul" ist Grundbedeutung, ,,unnütz" ist abgeleitete Bedeutung.

— 34 eigentlich: Grundfesten.

mich beherbergt; 36 und ich war nackt, und ihr habt mich bedeckt; 48 und ich war krank, und ihr habt mich besucht; und ich war im Gefängnis, und ihrhabt mich versorgt. 37 Dann werden sprechen zu ihm 49 jene Gerechten: O unser Herr! Wann haben wir dich gesehen hungrig und haben dich gefüttert oder durstig und haben dich getränkt? 38 Und wann haben wir dich gesehen fremd und dich beherbergt 50 oder nackt und haben dich bedeckt? 39 Und wann haben wir dich 52 krank gesehen oder gefangen und haben dich versorgt? 40 Es ant- 52 wortete der König und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt an einem dieser meiner kleinen Brüder, das 53 habt ihr an mir getan. 41 Darauf wird er sagen zu (denen), welche zu seiner Linken (sind), ebenfalls: Geht weg von mir, o (ihr) Verfluchten, in das Feuer der Ewigkeit, (das) bereitet (ist) dem Verleumder und seinen Dienern. 42 Ich hungerte, und ihr habt mich 54 nicht gesättigt; und ich dürstete, und ihr habt mich nicht getränkt; 43 und ich war fremd, und ihr habt mich nicht beherbergt; und ich 55 war nackt, und ihr habt mich nicht bedeckt; und ich war krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht. 44 Darauf werden jene 56 ebenfalls antworten und sagen: O unser Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder nackt oder fremd oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? 45 Darauf wird er antworten 57 und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt an einem dieser Geringen, das habt ihr an mir auch nicht getan. 46 Und es werden gehen diese in die Oual der Ewigkeit und 58 die Gerechten zum Leben der Ewigkeit.

### XLIV.

<sup>M</sup> <sup>26</sup> 1 Und als Jesus vollendet hatte diese Worte in ihrer Gesamtheit, <sup>1</sup> sprach er zu seinen Jüngern: 2 Ihr wißt, daß nach zwei Tagen sein <sup>2</sup> wird das Passah, und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. 3 Darauf versammelten sich die Obersten der <sup>3</sup> Priester und die Schreiber und Ältesten des Volkes in der Wohnung des Obersten der Priester, (der) genannt (war) Kaiphas. 4 Und sie <sup>4</sup> berieten sich inbetreff Jesu, daß sie ihn mit List ergriffen und töteten. 3 Und sie sprachen: Nicht an dem Fest, damit nicht ge- <sup>5</sup> schehe eine Unruhe im Volk.

2 Denn sie fürchteten das Volk. 3 Und es war hineingegangen der 6 Satan in Judas, (der) genannt (war) Ischariot, welcher war aus der Mt. 25, 46 wörtlich: Strafe, abgeleitet: Qual. — Mt. 26, 1 B der Herr Jesus.

M 26

m 14

M 26

7 Zahl der Zwölf. 4 Und er ging hin und beredete sich mit dem Obersten der Priester und den Schreibern und den Befehlshabern im Tempel und sprach zu ihnen:

15 Was wollt ihr mir geben, und ich liefere ihn an euch aus?

11 Und sie, als sie (es) hörten, freuten sich.

15 Und sie versprachen ihm dreißig [Drachmen] von Silber.

6 Und er garantierte (es) ihnen. Und von jenem Augenblick L 22 suchte er sich einen Anstoß, um ihnen zu überliefern Jesus ohne die Menge.

12 Und am ersten Tage von den Ungesäuerten kamen die Jünger m 14 zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo willst du, daß wir hingehen und

dir zurüsten, zu essen das Passah?

1 Und vor dem Fest des Passah wußte Jesus, daß die Stunde ge- J 13 kommen sei betreffs seines Wegganges von dieser Welt zu seinem Vater. Und er liebte sein Eigentum in dieser Welt, und bis zum Ende liebte er sie. 2 Und zur Stunde des Festes hatte der Teufel in das Herz gegeben des Judas, des Sohnes des Simon, des Ischariot, ihn za zu verraten. 3 Und Jesus, weil er wußte, daß der Vater in seine Hand geliefert hatte alle Dinge und daß er von dem Vater ausgegangen war und zu Gott gehe, 4 stand er auf von dem Nachtmahl und legte seine Kleider ab und nahm ein Handtuch (und) gürtete es um seine Lenden. 5 Und er goß Wasser in ein Waschbecken und begann, zu waschen die Füße seiner Jünger und sie abzutrocknen mit dem Hand-16 tuch, welches er gegürtet hatte um seine Lenden. 6 Und als er kam zu Simon Kephas, sprach zu ihm Simon: Du, o mein Herr, willst mir meine Füße waschen? 7 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Was ich tue, du begreifst es jetzt nicht! Und danach wirst du es 18 wissen. Es sprach zu ihm Simon: Nicht in Ewigkeit sollst du mir meine Füße waschen! Es sprach zu ihm Jesus: Wenn ich dich nicht

Mt. 26, 15 entweder: "sie versprachen", oder bei Verdoppelung eines Buchstabens: "und sie machten bereit" = bestimmten — A om Drachmen. Lk. 22, 6 opportunity, lit. a cause of stumbling, l Anstoß (ορμη?) — Joh.

Lk. 22, 6 opportunity, lit. a cause of stuffibling, I Alistob (φρμή:) — son. 13, 10 "frei" (auch Ibn-at-Tayyib); Hogg: A swimmeth, B batheth; Irrtum: vielmehr A Imperf., B Perf. desselben Worts. Das arabische Wort heißt 1. schwimmen, 2. frei sein (späte und seltene Bedeutung); spscph: sh' = lavare, natare; sh fehlt. Wenn der Übersetzer lavare (natare) durch natare wiedergibt, während lavare erwartet wird, so hat er das Arabische zwar schlecht gekannt. Aber es ist dann ein neckischer Zufall, daß das sinnlose Wort (schwimmen) in seiner späten und seltenen Bedeutung einen guten Sinn gibt: frei (los) sein. Da ist eher eine syrische Vorlage dieses Sinnes anzunehmen, welche sich als Lesefehler eines griechischen Textes erklärte; nämlich λελυμενος l λελουμενος — wörtlich statt Leib: was seine Gesamtheit anbetrifft.

waschen werde, so wird dir ein Anteil mit mir nicht sein. 9 Es sprach 19 zu ihm Simon Kephas: Daher, o mein Herr, wasche mir nicht meine Füße allein, sondern meine Hände ebenfalls und mein Haupt. 10 Es 20 sprach zu ihm Jesus: Welcher frei ist, hat nicht nötig, daß er gewaschen wird außer seiner Füße, denn sein ganzer (Leib) ist rein. Und ihr (seid) auch ganz rein, aber nicht ihr alle. 11 Denn Jesus 21 kannte den, (der) ihn verriet, und deshalb sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 12 Und als er gewaschen hatte ihre Füße, nahm er seine 22 Kleider und setzte sich und sprach zu ihnen: Wißt ihr, was ich an euch getan habe? 13 Ihr nennt mich Meister und Herr, und trefflich 23 habt ihr (es) gesagt; so bin ich (es). 14 Und wenn jetzt ich, welcher 24 ich euer Herr und euer Meister (bin), euch eure Füße gewaschen habe, wie ist es euch nötig, daß einer von euch dem andern die Füße wäscht! 15 Dies habe ich euch gegeben als Beispiel, daß, wie ich an 25 euch getan habe, ebenso ihr tut ebenfalls. 16 Wahrlich, wahrlich, 26 ich sage euch, nicht ist ein Knecht größer als sein Herr, und nicht ist ein Sendling größer, als der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wißt, 27 so seid ihr glücklich, wenn ihr dies tut. 18 Nicht ist dies mein Wort 28 für euch alle. Denn ich weiß, wen ich erwählt habe. Aber daß vollendet wird die Schrift: Wer ißt mit mir Brot, wird erheben wider mich seine Feste. 19 Von nun an sage ich euch, bevor es sein wird, 29 daß ihr, wenn es ist, glaubt, daß ich (es) bin. 20 Wahrlich, wahrlich, 30 ich sage euch, wer aufnehmen wird, wen ich senden werde, wird mich aufnehmen. Und wer mich aufnimmt, wird den aufnehmen, (der) mich gesandt (hat).

L 22 27 Wer ist der größte? Der (zu Tisch) Sitzende oder jener, der 31 bedient? Ist es nicht der Sitzende? Ich bin unter euch wie der Bedienende. 28 Und ihr (seid die), welche ihr bei mir geblieben seid 32 in meinen Prüfungen. 29 Und ich verbürge euch, wie (es) mir verbürgt hat mein Vater, das Reich, 30 zu essen und zu trinken an dem Tisch meines Reiches.

7 Und es trat ein der erste Tag, das Fest des Ungesäuerten, an 34 welchem Sitte der Juden (ist), daß sie schlachten das Passah. 8. Und 35 es sandte Jesus zwei von seinen Jüngern, den Kephas und Johannes, und sprach zu ihnen: Geht hin und bereitet uns, das Passah zu essen. 9 Da sagten sie zu ihm: Wo willst du, daß wir (es) dir bereiten? 10 Er 36, sprach zu ihnen:

13 Gehet, tretet ein in die Stadt.

m 14

Lk. 22, 7 A pr. m. om Tag, sec. m. in marg. — 10 wörtlich: zur Zeit (eures Hineingehens).

trägt einen Wasserkrug, folgt ihm; und an dem Ort, in welchen er eintritt, 11 sprecht zu dem gewissen, dem Herrn des Hauses:

38

18 Unser Meister spricht: Meine Zeit ist herangekommen, und M 26 bei dir will ich das Passah veranstalten.

11 Wo ist das Quartier, in welchem ich essen werde mit meinen L 22 Jüngern? 12 Und er wird euch zeigen ein großes Obergemach mit Teppich versehen und zugerichtet.

15 Und dort bereitet (es) uns. 16 Und es gingen aus seine beiden m 14 Jünger, und sie kamen in die Stadt und fanden, wie er ihnen gesagt hatte, und sie rüsteten zu das Passah, wie er ihnen gesagt hatte.

41 Und als der Abend eingetreten war und die Zeit herankam, L 22 kam Jesus und legte sich (zu Tisch) und mit ihm die zwölf Apostel.
42 15 Und er sprach zu ihnen: Ein Verlangen hat mich verlangt, daß
43 ich esse dies Passah mit euch, bevor ich leide. 16 Ich sage euch, von jetzt an werde ich es nicht essen, bis daß es vollendet sein wird in dem Reich Gottes.

21 Es sprach dies Jesus und er wurde stark in seinem Geist und er J <sup>13</sup> bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:

18 Euer einer, welcher mit mir ißt, der wird mich überliefern. m 14
19 Und sie waren sehr traurig und sie begannen, zu sprechen einer
46 nach dem andern von ihnen zu einander: Bin ich es, o Herr? 20 Er
antwortet eund sprach zu ihnen: Einer von den Zwölf, welcher eintaucht seine Hand mit mir in die Schüssel, der wird mich überliefern.

21 Und siehe, die Hand meines Überlieferers (ist) auf dem Tisch. L 22

21 Und der Sohn des Menschen geht hin, wie geschrieben ist von m 14 ihm. Und wehe jenem Menschen, durch welchen überliefert wird der Sohn des Menschen. Denn es wäre besser jenem Menschen, wenn er nicht geboren wäre.

22 Und es sahen die Jünger einander an, weil sie nicht wußten, J 13 auf wen er hinweise.

23 Und sie begannen zu fragen unter sich, wer von ihnen jener L 22 sei, welcher beabsichtige, daß er (dies) tue.

# XLV.

23 Und einer von seinen Jüngern war sitzend an seinem Schoß, J 13
2 welchen Jesus liebte. 24 Diesem gab Simon Kephas einen Wink, ihn
zu fragen, wer jener wäre, hinsichtlich dessen er gesprochen hätte.
3 25 Denn es legte sich jener Jünger an die Brust Jesu und er sprach

Joh. 13, 21 "wurde stark", d. i. wie Kap. 38, Joh. 11, 38, d. h. translitteriert z.— Mk. 14, 19 B o mein Herz.— 25 wörtlich: fiel 1 legte sich.

zu ihm: O mein Herr, wer ist jener? 26 Es antwortete Jesus und 4 sprach: Jener, welchem ich das Brot eintauche und gebe es ihm. Und es tauchte Jesus das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn des Simon, dem Ischariot. 27 Und nach dem Brot ging ein in ihn der 5 Satan, und es sprach zu ihm Jesus: Was du willst, daß du es tuest, das eile zu tun. 28 Und dies wußte niemand von jenen, welche da lagen, 6 wozu er es ihm sagte. 29 Und etliche von ihnen meinten, weil die 7 Kassette bei Judas war, daß er ihm gebot, einzukaufen, was ihm nötig wäre zum Fest, oder damit er etwas gebe den Armen.

25 Es antwortete Judas, der Verräter, und sprach: Bin ich es vielsleicht, o Meister? Es sprach zu ihm Jesus: Du hast es gesagt.

30 Und Judas nahm das Brot sogleich und ging hinaus nach 9 außen, und es war Nacht. 31 Und es sprach Jesus: Nun wird verherrlicht der Sohn des Menschen, und Gott wird verherrlicht in ihm. 32 Und wenn Gott verherrlicht werden wird in ihm, so wird Gott 11 ihn auch verherrlichen in sich. Und im Augenblick wird er ihn verherrlichen.

m 14 22 Und unterdeß sie aßen,

<sup>M 26</sup> 26 nahm Jesus das Brot und sprach den Segen und brach (es) und gab (es) seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Nehmt und esset; dies ist mein Leib.

<sup>m</sup> 14 23 Und er ergriff einen Kelch und dankte und sprach den Segen 13 und gab ihnen (den) und sprach:

14

M 26 27 Nehmt und trinkt aus ihm, ihr alle.

m 14 23 Und sie tranken aus ihm alle, und er sprach zu ihnen:

28 Dies ist mein Blut, das neue Testament, (welches ist) vergossen für viele zur Vergebung der Sünde. 29 Ich sage euch: nicht werde 16 ich trinken von nun an von diesem Saft des Weinstocks bis zu dem Tag, an welchem ich mit euch trinken werde neuen (Wein) in dem Reiche Gottes.

19 Und so tut zu meiner Erinnerung.

J 13

31 Und es sprach Jesus zu Simon: O Simon, siehe, der Satan zu sucht, daß er euch durchsiebe wie den Weizen. 32 Und ich bitte zu deinetwegen, daß du nicht verlierst deinen Glauben und du wiederum zu seiner Zeit wendest dich und stärkest deine Brüder.

33 O meine Kinder, noch ein kleines bin ich bei euch, und ihr 19

Joh. 13, 31 is 1 wird — Mt. 26, 26 je nach der Lesung des zweiten Konsonanten: teilte oder verteilte — Lk. 22, 32 A wörtlich: und du wiederum in einem Augenblick kehre um; B: und siehe, du wiederum kehre um in einem Augenblick (in einem Augenblick: unarabisch).

werdet mich suchen, und wie ich gesagt habe den Juden: Wohin ich gehen werde, dahin seid ihr nicht imstande zu gehen. Ich sage euch jetzt ebenfalls: 34 Und ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch gegenseitig liebt. Und wie ich euch geliebt habe, ebenso auch ihr, liebt euch gegenseitig. 35 Durch dies wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger (seid), wenn in euch Liebe ist zu euch gegenseitig. 36 Es sprach zu ihm Simon Kephas: O unser Herr, wohin gehst du? Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wohin ich gehe, bist du jetzt nicht imstande, daß du mir folgst; und später wirst du kommen.

31 Darauf sprach zu ihnen Jesus: Ihr alle werdet [mich] im Stiche M 26 lassen [in jener Nacht]. Es ist geschrieben: Ich werde schlagen den
 24 Hirten, und es werden sich zerstreuen die Schafe der Herde. 32 Und nach meiner Auferstehung werde ich euch vorangehen nach Galiläa.
 25 33 Es antwortete Simon Kephas und sprach zu ihm: O mein Herr! Wenn dich im Stich läßt jedermann, so werde ich dich niemals im Stiche lassen.

33 Ich bin mit dir gerüstet zum Gefängnis und zum Tod.

37 Und ich werde meine Seele für dich hingeben. 38 Es sprach J 13 zu ihm Jesus: Deine Seele wirst du für mich hingeben? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:

30 Daß du heute in dieser Nacht, bevor krähen wird der Hahn m 14

zweimal,

34 wirst du dreimal ableugnen, daß du mich kennst.

31 Und Kephas sprach noch mehr: Und wenn es käme zum Tod <sup>m</sup> <sup>14</sup> mit dir, werde ich dich nicht verleugnen, o mein Herr! Und ihm ähnlich sprechen alle Jünger ebenfalls.

1 Darauf sprach zu ihnen Jesus: Nicht sollen sich fürchten eure J 14
Herzen; glaubt an Gott und glaubt an mich. 2 Stufen (sind) im
Hause meines Vaters viele; und andernfalls würde ich gesagt haben
zu euch, daß ich hingehe, um zu bereiten für euch einen Ort. 3 Und
wenn ich gehe, (daß) ich bereite für euch einen Ort, werde ich wieder
zurückkehren und euch zu mir nehmen, daß, wo ich bin, dort ihr
ebenfalls sein werdet. 4 Und den Ort, zu welchem ich gehen werde,
kennt ihr und den Weg wißt ihr. 5 Es sprach zu ihm Thomas: O

Mt. 26, 31 B om mich — A om in jener Nacht. — Mk. 14, 31 om με (Jφ 211 alii) — cf. it lead to or end in or if J come to — Joh. 14, 1 Text nach A (für ταρασσεσθαι) unübersetzbar; durch Änderung der diakritischen Punkte gewinnt man den Sinn von: mögen nicht prüfen bzw. nicht geprüft werden, ähnlich wie B, oder durch Streichung des zweiten t: mögen sich nicht fürchten. — Dies Verbum ist ein singuläres, vielleicht δειλιαω — 2 A prämittit: und — Stufen d. h. Treppen = besser: Rangstufen.

unser Herr, nicht wissen wir, wohin du gehen wirst, und wie (ist) uns der Weg zum Wissen von jenem? 6 Es sprach zu ihm Jesus: Ich bin 34 der Weg und die Wahrheit und das Leben; und nicht wird jemand kommen zu meinem Vater, wenn nicht durch mich. 7 Und wenn ihr 35 mich erkannt hättet, hättet ihr meinen Vater erkannt. Und von jetzt habt ihr ihn erkannt und habt ihn gesehen. 8 Es sprach zu ihm 36 Philippus: O unser Herr! Zeige uns den Vater, und es genügt uns. 9 Es sprach zu ihm Jesus: Bin ich diese ganze Zeit bei euch, und nicht 37 hast du mich erkannt, o Philippus, wer mich gesehen hat, der hat gesehen den Vater; wie sagst du denn: Zeige uns den Vater? 10 Glaubst 38 du nicht, daß ich in meinem Vater bin und mein Vater in mir ist? Und die Worte, welche ich spreche, spreche ich nicht von mir selbst, sondern mein Vater, welcher in mir wohnt, der wirkt diese Werke. 11 Glaubt daran, daß ich in meinem Vater bin und mein Vater in 39 mir ist. 12 Und wenn nicht, so glaubt wegen der Werke. Wahrlich, 40 wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glauben wird, wird die Werke, welche ich tue, ebenfalls tun, und mehr als dies wird er tun. Ich gehe zum Vater. 13 Und was ihr erbitten werdet in meinem Namen, 41 werde ich tun an euch, damit verherrlicht wird der Vater durch seinen Sohn. 14 Und wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, so 42 werde ich (es) tun. 15 Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. 43 16 Und ich werde erbitten von meinem Vater, und er wird zu euch 44 kommen lassen einen andern Pâraklît, damit er bei euch sei in Ewigkeit, 17 den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht zu fassen 45 vermag; denn sie hat ihn nicht gesehen und nicht ihn begriffen. Und ihr begreift ihn, denn er hat gewohnt bei euch, und er ist in euch. 18 Nicht werde ich euch zurücklassen als Waisen; ich werde zu euch 46 kommen. 19 Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht, und ihr 47 seht mich; daß ich lebendig bin, und auch ihr werdet leben. 20 Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin und 48 ihr seid in mir und ich in euch.

### XLVI.

21 Wer meine Gebote hat und sie hält, jener ist es, welcher mich liebt, und welcher mich liebt, wird geliebt werden von meinem Vater, und ich werde ihn lieben und werde mich selbst ihm zeigen. 22 Es zsprach zu ihm Judas, und (zwar) nicht der Ischariot: O mein Herr! Was bedeutet dein Entschluß, daß du dich uns zeigen willst und

Joh. 14, 5 A om uns. — 14 B add mich p ihr. — 22 εστι (δ 5 syr.) 1 γεγονεν. — zeigen willst: ein Wort. — Stellung: zeigen willst uns dich (ähnlich δ 5).

3 nicht der Welt? 23 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und die Wohnung bei ihm 4 machen. 24 Und welcher mich nicht liebt, wird nicht halten mein Wort. Und dies Wort, welches ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern 5 des Vaters, welcher mich gesandt hat. 25 Dies habe ich zu euch 6 geredet, als ich bei euch verweilte. 26 Und der Pâraklit, der hl. Geist, welchen senden wird mein Vater in meinem Namen, wird euch lehren alles, und er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt 7 habe. 27 Den Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Und nicht, wie diese Welt gibt, gebe ich euch. Nicht 8 werde euer Herz zerstreut, und nicht erschrecke es. 28 Ihr hört, daß ich gesagt habe zu euch: Ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, daß ich gehe zu 9 meinem Vater. Und mein Vater ist größer als ich. 29 Und nun sage ich euch, bevor es sein wird, damit, wenn es ist, ihr an mich glaubt. 30 Jetzt werde ich zu euch nicht viel reden. Es wird kommen der Archon der Welt, und nicht wird ihm etwas sein an mir, 31 sondern damit die Welt erkennt, daß ich liebe meinen Vater, und wie mir befohlen hat mein Vater, also tue ich.

35 Und er sprach zu ihnen: Wann habe ich euch gesandt ohne Geldbeutel und ohne Mantelsäcke und Schuhe; hat euch vielleicht etwas gefehlt? 36 Sie sprachen zu ihm: Nichts! Er sprach zu ihnen: Jetzt, wem ist ein Geldbeutel, nehme ihn und ebenso auch den Mantelsack. Und wem nicht ist ein Schwert, verkaufe sein Gewand und kaufe sich ein Schwert. 37 Ich sage euch: Daß auch dies Geschriebene an mir vollendet werden muß, daß ich gerechnet werde unter die Ungerechten. Denn alles, was gesagt ist über mich, ist vollendet in mir. 38 Es sprachen zu ihm seine Jünger, o unser Herr, siehe, da (sind) zwei Schwerter! Er sprach zu ihnen: Sie genügen.

31 Steht auf, wir wollen weggehen von hier!

39 Und sie standen auf und priesen (Gott) und gingen hinaus und L 22 kamen, wie ihre Gewohnheit (war), zu dem Ölberg, er und seine Jünger.

17 1 Und er sprach zu ihnen: Ich bin der wahre Weinstock, und mein J 15
 18 Vater ist der Winzer. 2 Jeden Schößling, (der) nicht Frucht trägt an mir, wird er wegnehmen, und welcher Frucht trägt, reinigt er,
 19 damit er viel Frucht bringe. 3 Ihr (seid) schon vordem rein wegen

J 14

Joh. 14, 23 Hill add surely vor "wird", genauer add: siehe — 27 Ciasca genau: praeoccupetur; das arabische Wort ist dem Stamm nach verschieden von gatta\* Joh. 14, 1, aber in derselben Bedeutung.

der Rede, welche ich zu euch gesprochen habe. 4 Bleibt in mir und 20 ich in euch. Und wie eine Rute des Weinstocks nicht imstande ist, Frucht zu tragen von sich selbst, wenn sie nicht bleibt an dem Weinstock, ebenso auch ihr, wenn ihr nicht bleibt in mir. 5 Ich bin der 21 Weinstock und ihr (seid) die Ruten; denn wer bleibt in mir und ich in ihm, dieser bringt viele Frucht. Denn ohne mich seid ihr nicht imstande etwas zu tun. 6 Und wenn jemand nicht in mir bleibt, 22 wird er herausgeworfen wie eine dürre Rute und wird gesammelt und ins Feuer geworfen, damit sie verbrannt werde. 7 Wenn ihr bleibt 23 in mir und bleibt mein Wort in euch, so wird alles, was ihr wollt, daß ihr bittet, euch sein. 8 Und in diesem ist verherrlicht der Vater, 24 damit ihr viel Frucht bringt und seid meine Jünger. 9 Und wie 25 mich geliebt hat mein Vater, so liebe auch ich euch. Bleibt in meiner Liebe. 10 Wenn ihr haltet meine Gebote, so werdet ihr bleiben an 26 meiner Liebe, wie ich gehalten habe die Gebote meines Vaters und ich bin geblieben an seiner Liebe. 11 Ich habe zu euch geredet dieses, 27 damit sei meine Freude in euch und vollendet werde eure Freude. 12 Dies ist mein Gebot, daß ihr euch einer den andern liebt, wie ich 28 euch geliebt habe. 13 Und nicht ist eine Liebe größer als diese, und 29 sie ist, daß jemand gebe sich selbst anstelle seiner Freunde. 14 Ihr 30 seid meine Freunde, wenn ihr getan habt alles, was ich euch befohlen habe. 15 Nicht nenne ich euch jetzt Knechte, denn der Knecht 31 weiß nicht, was sein Herr tut. Meine Freunde habe ich euch jetzt genannt, denn alles, was ich gehört habe von meinem Vater, habe ich euch wissen lassen. 16 Nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich 32 habe euch auserwählt. Und habe euch gemacht, daß auch ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und alles, was ihr bitten werdet meinen Vater in meinem Namen, wird er euch geben. 17 Dies 33 gebiete ich euch, daß ihr euch einer den andern liebt. 18 Und wenn 34 euch haßt die Welt, so wißt, daß sie vor euch mich gehaßt hat. 19 Denn wenn ihr wäret von der Welt, so liebte die Welt, was ihr (ist). 35 Aber ihr seid nicht von der Welt. Ich habe euch erwählt von der Welt; deshalb haßt euch die Welt. 20 Denkt an das Wort, welches 36 ich zu euch gesprochen habe, daß kein Knecht größer ist als sein Herr. Denn wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie beobachtet haben mein Wort, so werden sie auch euer Wort beobachten. 21 Aber diese Dinge alle werden sie 37 euch tun um meines Namens willen, denn nicht haben sie begriffen den, (der) mich gesandt (hat). 22 Denn wenn ich nicht gekommen 38

Joh. 15, 16 appointed = gemacht — 21 B begreifen nicht.

wäre und ihnen gepredigt hätte, so wäre ihnen keine Sünde. Und jetzt ist ihnen keine Ausrede wegen ihrer Sünden. 23 Wer mich haßt, der haßt auch meinen Vater. 24 Und wenn ich nicht getan hätte die Werke im Angesicht von ihnen, welche ein anderer Mensch nicht getan hat, (so) wäre ihnen keine Sünde. Und nun haben sie gesehen und hassen mich und auch meinen Vater, 25 damit erfüllt werde das Wort, (das) geschrieben (ist) in ihrem Gesetz: Sie haben mich umsonst gehaßt. 26 Und sobald gekommen ist der Påraklît, welchen ich senden werde zu euch, von meinem Vater, der Geist der Wahrheit, welcher vonseiten meines Vaters ausgeht, der wird zeugen von mir. 27 Und ihr werdet ebenfalls zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen (seid).

1 Ich habe zu euch dies geredet, damit ihr nicht wankt. 2 Und J 16 sie werden euch hinauswerfen aus ihren Versammlungen, und es wird kommen die Stunde, (daß) jeder, wer euch töten wird, meinen wird, 46 daß er dargebracht habe Gott eine Opfergabe. 3 Und sie werden euch dies tun, weil sie mich nicht kennen und nicht meinen Vater. 47 4 Ich habe dies zu euch geredet, damit, wenn die Zeit gekommen ist, 48 ihr daran denkt, daß ich (es) euch gesagt habe. 5 Und dies habe ich nicht vorher zu euch geredet, denn ich war bei euch. Und jetzt gehe ich zu ihm, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. 6 Ich habe dies jetzt zu euch gesagt, und es ist gekommen die Traurigkeit und hat sich eurer Herzen bemächtigt. 50 7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, daß ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so wird der Paraklit nicht zu euch kommen. Und wenn ich hingehen werde, so werde ich ihn 51 euch senden. 8 Und wenn er kommen wird, wird er die Welt bedrohen wegen der Sünde und wegen der Gerechtigkeit und wegen des Gerichts. 9 Wegen der Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt 53 haben. 10 Und wegen der Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater 54 gehe. 11 Und wegen des Gerichtes, weil der Archon dieser Welt ge-55 richtet ist. 12 Und auch (noch) sind mir viele Dinge, (daß) ich sie 56 euch sage. Aber ihr seid nicht imstande, (es) zu behalten. 13 Wenn aber gekommen ist der Geist der Wahrheit, so wird er euch an alle Wahrheit erinnern. Nicht wird er etwas sagen von seiten seiner selbst, sondern alles was er hört, das wird er sagen, und er wird euch

Joh. 16, 2 A eine (Stunde) — 8 reprove l bedrohen — 11 wörtlich: daß l weil — 12 tarry perhaps receive l behalten, s'arrêter, s'attarder dans; Ciasca: sustinere — 13 remind perhaps lead, Ciasca: suggeret; v. S. διηγησεται (gute Übersetzung).

lehren, (was) zukünftig (ist). 14 Und er wird mich verherrlichen, 55 denn von mir wird er (es) empfangen und wird (es) euch zeigen. 15 Alles, was meinem Vater (ist), das ist mir. Und deshalb habe ich 58 euch gesagt, daß er empfangen wird, was mir (ist), und wird (es) euch zeigen.

## XLVII.

16 Ein Kleines und nicht werdet ihr mich sehen; und ein Kleines abermals und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater gehe. 17 Und es sprachen seine Jünger einer zu dem andern: Was (ist) 2 dies, welches er gesagt hat zu uns: Ein Kleines und nicht werdet ihr mich sehen, und ein Kleines abermals und ihr werdet mich sehen, und ich gehe zu meinem Vater. 18 Und sie sprachen: Was (ist) dies 3 Kleine, welches er gesagt hat? Nicht wissen wir, was er sagt. 19 Und 4 Jesus wußte, daß sie suchten, ihn zu fragen, und er sprach zu ihnen: Disputiert ihr einer mit dem andern über dies, daß ich euch gesagt habe: Ein Kleines und nicht sehet ihr mich; und ein Kleines abermals und ihr werdet mich sehen. 20 Wahrhaftig, wahrhaftig, ich 5 sage euch, daß ihr weinen und traurig sein werdet. Und die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet betrübt sein, aber eure Betrübnis wird verkehrt werden in Freude. 21 Denn ein Weib, wann die Zeit 6 für sie (da ist), daß sie gebären soll, verdrießt sie die Ankunft des Tages ihres Gebärens. Aber wann sie geboren hat einen Sohn, gedenkt sie nicht mehr ihres Unglücks vor der Freude über die Geburt eines Menschen in der Welt. 22 Und ihr seid jetzt auch traurig, und 7 ich werde euch sehen, und werden sich freuen eure Herzen, und eure Freude wird niemand wegnehmen von euch. 23 Und an jenem Tag 8 werdet ihr mich nicht fragen etwas. Und wahrhaftig, wahrhaftig, ich sage euch: Alles was ihr meinen Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. 24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in 9 meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. 25 Ich habe zu euch geredet jetzt in An- 10 spielung, und es wird kommen eine Stunde [und Zeit], wenn ich nicht reden werde zu euch in Anspielungen, sondern ich werde euch enthüllen hinsichtlich des Vaters eine deutliche Enthüllung. 26 An 11 diesem Tag, welches ihr bitten werdet in meinem Namen, und nicht sage ich euch, daß ich bitten werde von dem Vater euretwegen. 27 Denn der Vater liebt euch, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt 12

Joh. 16, 20 wahrscheinlich πενθησητε wie auch V. 22 (J i 1211) — 21 Nicht Nominal- sondern Verbalsatz: οτι η ωρα ηλδεν αυτη — 25 A om und Zeit — 26 welches oder an welchem.

habt an mich, daß ich von seiten meines Vaters ausgegangen bin.

28 Ich bin ausgegangen von seiten meines Vaters und gekommen in die Welt, und ich verlasse die Welt und gehe zu meinem Vater.

29 Es sprachen zu ihm seine Jünger: Siehe, deine Worte (sind) nun deutlich, und nicht sprichst du irgend etwas in Andeutung (Allegorie).

30 Jetzt, siehe da, wissen wir, daß du alles begreifst und nicht bedarfst du, daß dich jemand bitte. Und in diesem glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist. 31 Es sprach zu ihnen Jesus: Glaubt, 32 denn die Stunde kommt, und siehe, sie ist gekommen, und ihr werdet zerstreut werden, jeder einzelne von euch an seinen Platz, und ihr werdet mich zurücklassen allein. Und nicht bin ich allein, denn der Vater ist mit mir. 33 Dies habe ich euch gesagt, damit euch sei in mir Friede. Und in der Welt wird euch folgen Not; aber seid tapfer, denn ich habe die Welt besiegt.

1 Dies sprach Jesus, und er erhob seine Augen zu dem Himmel J 17 und sprach: O mein Vater, gekommen ist die Stunde; verherrliche 20 deinen Sohn, damit dich verherrliche dein Sohn. 2 Wie du ihm gegeben hast die Macht über alles Fleisch, damit allem, was du ihm 21 gegeben hast, er ihm gebe das Leben der Ewigkeit. 3 [Und dies ist das Leben der Ewigkeit], daß sie wissen, daß du einzig wahrer Gott 22 bist, und wen du gesandt hast, Jesus, den Messias. 4 Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, und das Werk, welches du mir gegeben hast 23 zu tun, habe ich vollendet. 5 Und jetzt verherrliche mich, du o Vater, bei dir mit jener Herrlichkeit, welche mir (gewesen ist) vor 24 dir, bevor die Welt war. 6 Ich habe kundgetan deinen Namen den Menschen, welche du mir gegeben hast vor der Welt. Dir waren sie, und du hast sie mir gegeben, und sie haben gehalten dein Wort. <sup>25</sup> 7 Nun haben sie erkannt, daß alles, was du mir gegeben hast, von 26 dir ist. 8 Und die Worte, welche du mir gegeben hast, habe ich ihnen geschenkt, und sie haben (sie) aufgenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie haben geglaubt 27 daran, daß du mich gesandt hast. 9 Und ich bitte ihretwegen, und nicht ist meine Bitte wegen der Welt, sondern wegen (derer), welche

Joh. 16, 32 wörtlich: Gegend l Platz — 33 wörtlich: wird euch Unglück (Not) erreichen (erlangen). Im Arabischen und Syrischen (aller Zeugen, sh fehlt) liegt eine unpersönliche Konstruktion vor; aber syrisch mit dem Hilfszeitwort, arabisch mit einem Verbum. Der arabische Text ist griechisch θλιψις εξεται υμας (εξομαι in der Bedeutung halten ist gedeckt; cf. θλιψιν εξετε δ 5 alii) — 17, 2 them lit. him — 3 B om Und bis Ewigkeit — 5 B von dir her l vor dir — 6 out of l vor — 7 A (sp) ich l sie.

du mir gegeben hast, weil sie dir sind. 10 Und alles, was mir ist, 2 das ist dir, und alles was dir ist, das ist mir, und ich werde verherrlicht durch es. 11 Und nun bin ich nicht in der Welt, und sie sind in der 2 Welt, und ich komme zu dir. O mein heiliger Vater, halte sie in deinem Namen, welchen du mir gegeben hast, daß sie seien eines, wie wir (sind). 12 Da ich mit ihnen war in der Welt, habe ich sie 31 gehalten in deinem Namen. Und ich habe (die) gehalten, welche du mir gegeben hast, und niemand von ihnen ist verdorben, wenn nicht der Sohn des Verderbens, daß vollendet werde die Schrift. 13 Nun 31 komme ich zu dir, und dies sage ich in der Welt, damit meine Freude vollkommen sei an ihnen. 14 Ich habe ihnen gegeben dein Wort, 32 und die Welt haßt sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. 15 Und nicht bitte ich um dieses, daß du 33 sie nimmst von der Welt, sondern daß du sie bewahrst von dem Bösen. 16 Nicht sind sie von der Welt, wie ich nicht gewesen bin 34 von der Welt. 17 O Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein 35 Wort ist wahr (oder Wahrheit). 18 Und wie du mich gesandt hast 36 in die Welt, werde auch ich sie senden in die Welt. 19 Und ihretwegen 37 heilige ich mich selbst, damit auch sie seien geheiligt in der Wahrheit. 20 Und nicht wegen dieser allein bitte ich, sondern wegen der 38 Glaubenden an mich durch ihr Wort, 21 damit sie alle eins seien wie 39 du in mir bist und ich in dir (bin). Und auch sie werden sein in uns eins, damit die Welt glaubt, daß du (es) bist, (der) mich gesandt hat. 22 Und die Herrlichkeit, welche du mir gegeben hast, habe ich ihnen 40 gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins (sind). 23 Ich bin in ihnen, 41 und du bist in mir, damit sie vollkommen eins sind und die Welt erkenne, daß du (es) bist, (der) mich gesandt hat. Und daß ich sie geliebt habe, wie du mich geliebt hast. 24 O Vater, und welche du 42 mir gegeben hast, will ich, daß, wo ich bin, sie ebenfalls mit mir seien, damit sie sehen meine Herrlichkeit, welche du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Begründung der Welt. 25 Mein 43 gerechter Vater, und die Welt erkennt dich nicht, und ich habe dich erkannt, und sie haben erkannt, daß du (es) bist, (der) mich gesandt hat. 26 Und ich habe ihnen kundgemacht deinen Namen und 44 werde (es) ihnen kund machen, damit die Liebe, (mit) welcher du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich sei in ihnen.

Joh. 17, 10 wörtlich: in ihnen oder durch sie - 23 eins oder wie eins (sind), B in eins.

### XLVIII.

- 1 Dies sprach Jesus, und er ging hinaus mit seinen Jüngern zu J 18 einem Ort, (der) heißt Gethsemane, an dem Ufer, welches (ist) an dem Bach Kidron, (zu) dem Berge, dem Ort, in dem ein Garten war, und 2 er ging hinein dorthin, er und seine Jünger. 2 Und Judas, der Verräter, kannte jenen Ort, denn Jesus versammelte sich dort mit seinen Jüngern viele Male.
  - 40 Und als Jesus an den Ort gekommen war, sprach er zu seinen L 22 Jüngern:

36 Setzt euch hierher, bis daß ich gehe und bete.

M 26

40 Und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.

L 22

- 37 Und er nahm mit sich Kephas und die Söhne des Zebedäus zu- M 26 sammen, Jakobus und Johannes, und fing an ernst zu werden und zu 6 seufzen. 38 Und er sprach zu ihnen. Beengt ist meine Seele bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir!
- 41 Und er rettete sich von ihnen ein wenig in dem Maß eines L 22 Steinwurfs, und er warf sich auf seine Knie und fiel auf sein Angesicht.
- 35 Und er betete, daß, wenn es möglich (wäre), so möge [an ihm] m 14 vorbeigehen diese Stunde. 36 Und er sprach: O Vater, du bist über alles vermögend.

42 Wenn du willst, so laß vorbeigehen an mir diesen Kelch; aber L 22 laß nicht meinen Willen, sondern laß deinen Willen sein.

40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und M 26 sprach zu Kephas:

37 O Simon, schläfst du?

m 14

40 Seid ihr nicht so imstande gewesen, daß ihr eine einzige M 26 Stunde mit mir wacht? 41 Wacht und betet, damit ihr nicht eintretet in Versuchung.

38 Der Geist (ist) willig und gerüstet, aber das Fleisch (ist) m 14 schwach.

Joh. 18, 1,,dem Berge, dem Orte" müßte grammatisch abhängig von der Präposition zu sein, was eine ganz gesuchte Konstruktion wäre; Wiederholung des Wortes Ort ist ebenso ungewöhnlich. — plain (?) properly lake, wörtlich: Seechen. — A und er ging mit seinen Jüngern zu einem Orte, der Gethsemane heißt; und an dem Ufer, welches an dem Seechen Kidron (ist), (ist) der Berg, der Ort, in welchem ein Garten war; cf. Merx — Mt. 26, 37 pr. 1. sich Gedanken (Sorgen) machen, traurig sein; sec. l. iratus est, obiurgavit; in angustias redactus est; Ciasca: moestus esse. — Lk. 22, 41: je nach der Vokalisation: "sich retten (zurückziehen)" oder "getrennt werden; sep (sh fehlt): prq = sich retten (zurückziehen); das wäre wohl απεσταθη (δ5 it). — Mk. 14, 35 B om an ihm — 38 lit. diseased l schwach.

M 26 42 Und er ging abermals zum zweiten Male hin und betete und z sprach: O mein Vater, wenn es nicht möglich ist hinsichtlich dieses Kelches, daß er vorübergehe, außer wenn ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.

<sup>m</sup> <sup>14</sup> 40 Und er kehrte wieder um und fand seine Jünger schlafen, denn ihre Augen waren beschwert von ihrem Schlafe und ihrer Niedergeschlagenheit. Und nicht wußten sie, was sie zu ihm sagten.

<sup>M 26</sup> 44 Und er ließ sie zurück und ging abermals und betete zum <sup>15</sup> dritten Male und sprach dasselbe Wort.

und obgleich er furchtsam war, betete er ein inbrünstiges Gebet.

44 Und es wurde sein Schweiß wie ein Strom von Blut, und er fiel 17
auf die Erde. 45 Darauf stand er auf von seinem Gebet und kam zu 18
seinen Jüngern, und er traf sie schlafend. 46 Und er sprach zu ihnen: 19

M 26 45 Schlaft jetzt und ruht aus!

<sup>m</sup> <sup>14</sup> 41 Denn erreicht ist das Ende, und gekommen ist die Stunde, und <sup>21</sup> siehe, der Sohn des Menschen ist in die Hände der Sünder überliefert. 42 Steht auf, wir wollen gehen.

46 Denn es ist herangekommen jener, welcher mich überliefert. 22
47 Und indessen er noch redete, kam Judas, der Verräter, einer der Zwölfe und mit ihm eine große Menge tragend Lampen und Laternen und Schwerter und Stäbe von den Obersten der Priester und den Schreibern und den Ältesten des Volkes und mit ihm römische Mannschaften. 48 Und es gab ihnen Judas, der Verräter, ein Zeichen 23 und sagte: Welchen ich küssen werde, der ist es, ihn ergreift

<sup>m</sup> <sup>14</sup> 44 frei und führt ihn ab.

J 18 4 Und Jesus, da er alles wußte, was kommen würde über ihn, 24 ging hinaus zu ihnen.

<sup>M</sup> 26 49 Und augenblicklich näherte sich Judas, der Verräter, zu <sup>25</sup> Jesus und sprach: Friede, o mein Meister! und küßte ihn. 50 Und <sup>26</sup> Jesus sprach zu ihm:

48 O Judas, mit einem Kuß verrätst du den Sohn des Menschen!

50 Um deswillen bist du gekommen, o mein Freund?

52 Und es sprach Jesus zu (denen), welche zu ihm gekommen waren:

J 18 4 Wen sucht ihr? 5 Sie sprachen zu ihm: Jesus, den Nazarener. 28 Es sprach zu ihnen Jesus: Ich bin es. Und es stand Judas, der Ver-

Mk. 14, 40 pr. l. Niedergeschlagenheit (tristesse, affliction), sec. l. Sorge (sollicitude); Ciasca: (prae) tristitia et moerore — 44 with care l frei (ασφαλως) — B tragt (ihn hinweg).

räter, ebenfalls bei ihnen. 6 Und als Jesus zu ihnen sagte: Ich bin 30 es, gingen sie hinter sich zurück und fielen auf die Erde. 7 Und es fragte sie abermals Jesus: Wen sucht ihr? Sie antworteten: Jesus, 31 den Nazarener. 8 Es sprach zu ihnen Jesus: Ich habe euch gesagt, 32 daß ich es bin. Und wenn ihr mich sucht, laßt diese gehen, 9 damit vollendet würde das Wort, welches er sagte: Welche du mir gegeben hast, von ihnen habe ich nicht(s) verloren, auch nicht einen einzigen!

50 Darauf gingen jene heran, welche mit Judas (waren), und sie M 26 packten Jesus und nahmen ihn fest.

49 Und als seine Jünger sahen, was geschehen war, sprachen sie: L 22 O unser Herr, sollen wir sie erschlagen mit Schwertern?

10 Und Simon Kephas hatte bei sich ein Schwert, und er zog es J 18 und schlug den Knecht des Obersten der Priester und schnitt sein 36 rechtes Ohr ab. Und der Name jenes Knechtes (war) Malchus. 11 Es sprach Jesus zu Kephas: Den Becher, welchen mir gegeben hat mein Vater, soll ich nicht trinken?

52 Tue das Schwert in seine Scheide; denn alle, welche das M 26 38 Schwert nehmen, werden durch das Schwert sterben. 53 Meinst du, daß ich nicht imstande wäre, daß ich von meinem Vater erbäte, und er würde mir jetzt hinstellen mehr [als] zwölf Legionen von Engeln? 54 Aber wie würden vollendet die Schriften, die gesagt haben, daß dies geschehen muß?

51 Langsam berührte er das Ohr, welches abgeschnitten war, und L 22 heilte es.

55 Und in jener Stunde sprach Jesus zu den Massen: Wie man M 26 hinausgeht gegen einen Räuber, seid ihr hinausgegangen gegen mich mit Schwert und Stock, um mich zu ergreifen. Jeden Tag war ich bei euch im Tempel gesessen (und) gelehrt, und nicht habt ihr mich ergriffen.

53 Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.

56 Und dies ist (geschehen), damit vollendet werde die Schrift der M 26 Propheten. Darauf verließen ihn seine Jünger insgesamt und flohen.

12 Und die Mannschaft und die Anführer und die Büttel der 1 18 44 Juden ergriffen Jesus und gingen weg.

51 Und irgend ein Jüngling folgte ihm, und er war eingewickelt m 14 45 in ein Handtuch nackt, und man ergriff ihn. 52 Und er ließ das 46 Handtuch zurück und floh nackt.

Mt. 26, 53 A om als, mehr i. marg. - Lk. 22, 51 your leave in this (langsam, unmöglich; wörtlich wohl: langsam bei diesem (Ciasca: post hoc leniter) -Bihn les — Joh. 18, 12 Büttel = Polizeigarde (υπηρεται).

13 Darauf packten sie Jesus und knebelten ihn und führten ihn turen zu Hannas, dem ersten, denn er war der Schwiegervater des Kaiphas, welcher der Oberste der Priester jenes Jahres (war). 14 Und Kaiphas war (es), welcher den Juden angeraten hatte: Es ist notwendig, daß ein einziger Mann sterbe an Stelle des Volkes. 15 Und Simon Kephas und ein einziger der anderen Jünger war Jesus gefolgt. Und jenen Jünger kannte der Oberste der Priester, und er trat ein mit Jesus in den Hof. 16 Und Simon stand draußen am Tor. Und es ging hinaus jener andere Jünger, welchen kannte der Oberste der Priester, und er redete mit der Hüterin des Tores, und sie ließ Simon eintreten. 17 Und als die Hüterin des Tores den Simon sah, sah sie ihn aufmerksam an und sprach zu ihm: Bist nicht auch du einer der Jünger dieses Mannes, d. h. Jesus des Nazareners?

57 Und er leugnete und sprach: O Weib, ich kenne ihn nicht!

m 14 68 Und weiß ich auch nicht, was du sagst.

18 Und es standen auf die Knechte und Büttel und zündeten ein 53 Feuer an inmitten des Hofes, damit sie sich wärmten, denn es war kalt.

L 22 55 Und als das Feuer entfacht war, setzten sie sich rund um es. 54

J 18 Und es kam Simon ebenfalls und setzte sich mit ihnen, damit 55 er sich wärme.

M 26 58 Um zu sehen das Ende, was geschehen werde.

## XLIX.

19 Und es fragte der Oberste der Priester Jesus nach seinen 1 J 18 Jüngern und nach seiner Lehre. 20 Und es sagte ihm Jesus: Ich habe 2 offen angeredet das Volk, und jederzeit habe ich gelehrt in der Versammlung und im Tempel, wo sich alle Juden versammeln, und nicht habe ich geredet etwas im geheimen. 21 Warum fragst du mich? 3 Frage jene, welche gehört haben, was ich zu ihnen gesprochen habe. Denn sie wissen alles, was ich gesagt habe. 22 Und als er dies gesagt 4 hatte, schlug einer der Büttel, welche dastanden, Jesus auf den Backen und sprach zu ihm: So antwortest du dem Obersten der Priester? 23 Es antwortete Jesus und sprach zu ihm: Wenn ich 5 schlecht geredet habe, so bezeuge [das] Schlechte. Und wenn vortrefflich, warum schlägst du mich? 24 Und Hannas sandte Jesus gebunden zu Kaiphas, dem Obersten der Priester. 25 Und als Jesus 7 hinausgegangen war, stand Simon Kephas in dem äußeren Hofe (und) wärmte sich.

L 22

M 26

m 14

- 69 Und es sah ihn wiederum jenes Mädchen, und sie begann zu m 14 sagen zu den Dastehenden:
- o 71 Jener war ebenfalls dort mit Jesus, dem Nazarener. 73 Und M 26 es gingen herzu diejenigen, (die) dastanden, und sprachen zu Kephas:
- Wahrhaftig, du bist einer von seinen Jüngern. 72 Und er leugnete abermals mit einem Eid: Ich kenne den Mann nicht!

58 Und nach einer kleinen Weile

26 sah ihn einer der Knechte des Obersten der Priester, ein Ver- J 18 wandter (dessen), welchem Simon das Ohr abgeschnitten hatte.

59 Und er stritt und sprach: Wahrhaftig, dieser war mit ihm, und L 22 er ist ebenfalls ein Galiläer.

73 Und sein Wort gleicht ihm.

26 Und er sprach zu Simon: Habe ich dich nicht bei ihm gesehen J 18 im Garten?

71 Darauf begann Simon und fluchte und schwur: Ich kenne m 14 diesen Mann nicht, dessen ihr gedacht habt.

15 60 Und augenblicklich, während er redete, krähte der Hahn zwei- L 22 16 mal. 61 Und in jener Stunde wandte sich Jesus, und er war außerhalb, und er sah Kephas aufmerksam an, und es gedachte Simon an das Wort unseres Herrn, welches er zu ihm gesprochen hatte:

30 Bevor daß krähen wird der Hahn zweimal, wirst du mich m 14 dreimal verleugnen.

62 Und es ging hinaus Simon nach außen, und er weinte um L 22 bitteres Weinen. 66 Und als der frühe Morgen herankam, versammelten sich die Knechte aller Obersten der Priester und die Schreiber und die Ältesten des Volkes und die ganze Menge, und sie verhandelten seinetwegen.

27 1 Und sie beratschlagten über Jesus, wie sie ihn töteten. 59 Und M 27, 26 sie suchten falsche Zeugen, (daß) sie zeugten gegen ihn, damit sie 22 ihn töteten. 60 Und nicht fanden sie (solche). Und es kamen viele falsche Zeugen.

59 Und nicht stimmte ihr Zeugnis überein.

60 Und zuletzt traten vor zwei von den Zeugen der Lüge

57 und sprachen: 58 Wir selbst haben ihn gehört, (und) er sprach: m 14 Ich werde diesen Tempel Gottes ruinieren, (der) bereitet (ist) mit

Lk. 22, 59 disputed, affirmed; = διισχυρίζετο möglich; doch wahrscheinlicher: αντι- oder διαλεγεσθαι — Mt 26,73 B om ihm — Mk. 14,71 B behaupten l fluchen — Lk. 22, 66 wörtlich: und sie machten sich eine List l verhandelten — Mk. 14,58 zerstören (= ruinieren), B ein anderes Wort, das sowohl zerstören als auch auflösen bedeutet.

Händen, und ich werde einen andern erbauen, (der) nicht gemacht ist mit Händen, nach drei Tagen. 59 Und (auch) so nicht stimmte <sup>26</sup> überein ihr Zeugnis.

M 26 23 Und Jesus schwieg.

<sup>m</sup> <sup>14</sup> 60 Und es trat der Oberste der Priester in die Mitte und fragte Jesus und sprach:

 $^{\rm M}$   $^{\rm 26}$  - 62 Antwortest du nicht mit einem Wort auf das, was jene gegen  $^{\rm 28}$  dich zeugen ?

61 Und Jesus schwieg, und nicht antwortete er ihm etwas.

2 66 Und sie führten ihn hinauf in ihre Versammlung und sprachen 30 zu ihm: Wenn du der Messias bist, so sage (es) uns. 67 Er sprach zu 31 ihnen: Wenn ich (es) euch sage, so werdet ihr mir nicht glauben. 32 68 Und wenn ich euch frage, so werdet ihr mir nicht antworten mit 33 einem Wort oder mich entlassen.

ihm: Ich beschwöre dich bei Gott, dem Lebendigen, daß du uns sagst, ob du der Messias, der Sohn des Lebendigen Gottes bist. 64 Es 34 sprach zu ihm Jesus: Du hast (es) gesagt, daß ich es bin.

70 Es sprachen zu ihm sie alle: So bist du also der Sohn Gottes? 35

Es sprach Jesus: Ihr habt es gesagt, daß ich es bin.

64 Ich sage euch: Von jetzt an werdet ihr sehen den Sohn des 36 Menschen sitzend zur Rechten der Kraft, und er wird kommen auf den Wolken des Himmels.

63 Darauf zerriß der Oberste der Priester seine Tunika und sprach: 37

<sup>M</sup> <sup>26</sup> 65 Er hat gelästert!

m 14

m 14

71 Und sie sagten alle, wozu suchen wir jetzt noch Zeugen, wir 38 haben nun die Lästerung gehört aus seinem Munde.

64 Was meint ihr also?

66 Sie antworteten alle und sprachen: Er hat den Tod verdient.

65 Darauf kamen einige von ihnen herzu und spien in sein Gesicht und ohrfeigten ihn,

63 und sie beleidigten ihn.

65 Und die Soldaten schlugen ihn auf seine Backen und sprachen: 41

68 Weissage uns, o Messias, wer(es ist), welcher dich geschlagen hat?

L 22 65 Und vieles andere lästerten sie und sprachen sie wider ihn. 42

28 Und es stand auf ihre ganze Versammlung, und sie ergriffen 43 Jesus und führten ihn gebunden zum Richthaus.

Mt. 26, 62 A auf das, wenn jene — Mk. 14, 63 χιτων (l Tunika) übernommen — Lk. 22, 63 "beleidigten", eigentlich in Dienst nehmen, erniedrigen, verachten (εμπαιζειν?)

44 1 Und übergaben ihn Pilatus, dem Oberrichter (Qâdî). m 15 28 Und sie selbst gingen nicht hinein in das Richthaus, damit J 18 sie nicht verunreinigt würden, wenn sie das Passah äßen.

11 Und Jesus stand vor dem Oberrichter.

M 27

29 Und es ging Pilatus heraus zu ihnen nach außen, und er sprach J 18 zu ihnen: Welches Beweismittel ist euch gegen diesen Mann? 30 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn er nicht Böses getan hätte, so hätten wir ihn dir nicht überliefert.

2 Und wir haben diesen gefunden, unser Volk verführend und L 23 verbietend die Bezahlung der Steuer an den Kaiser und sagend bei sich selbst, daß er der König, der Messias (sei).

31 Es sprach zu ihnen Pilatus: So nehmt ihr ihn und richtet über J 18 ihn entsprechend eurem Gesetz. Es sprachen zu ihm die Juden: 49 Nicht ist uns Macht darüber, zu töten einen Menschen. 32 Damit vollendet würde das Wort, welches gesagt hatte Jesus, als er anzeigte, 50 mit welchem Tod er im Begriffe stehe zu sterben. 33 Und es ging Pilatus hinein in das Richthaus, und er rief Jesus und sprach zu ihm: 51 Du bist der König der Juden? 34 Es sprach zu ihm Jesus: Hast du dies von dir selbst gesægt, oder haben es andere dir meinetwegen 52 gesagt? 35 Es sprach zu ihm Pilatus: Bin ich vielleicht ein Jude? Die Söhne deines Volkes und die Obersten der Priester haben dich 53 mir überliefert; was hast du getan? 36 Es sprach zu ihm Jesus: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, (so) würden meine Diener ankämpfen, daß ich nicht den Juden überliefert würde. Jetzt ist mein Königreich 54 nicht von hier. 37 Es sprach zu ihm Pilatus: Also bist du demnach ein König? Es sprach zu ihm Jesus: Du hast es gesagt, ich bin ein König und ich bin dazu geboren und dazu gekommen in die Welt, um zu zeugen über die Wahrheit. Und jeder, (der) aus der Wahrheit 55 ist, wird hören meine Stimme. 38 Es sprach zu ihm Pilatus: Und was ist die Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden.

#### L.

<sup>1</sup> 4 Da sprach Pilatus zu den Obersten der Priester und zu der L <sup>23</sup>
<sup>2</sup> Menge: Ich habe nichts gegen diesen Mann gefunden. 5 Da schrieen sie und sprachen: Er hat unser Volk aufgereizt durch seine Lehre in ganz Judäa und hat angefangen von Galiläa und bis hierher.

<sup>3</sup> 6 Und als Pilatus hörte den Namen Galiläa, fragte er: Ist dieser

Mann ein Galiläer? 7 Und als er erkannte, daß er unter der Herrschaft des Herodes (sei), sandte er ihn zu Herodes, weil er in jenen Tagen in Jerusalem war. 8 Und als Herodes Jesus sah, freute er sich 5 sehr; denn er wünschte die Augenzeugenschaft seit langer Zeit, weil er gehört hatte von seiner Macht viele Dinge und voraussetzte, daß er von ihm irgend ein Zeichen sehen werde. 9 Und er fragte ihn mit 6 vielen Worten, und Jesus antwortete ihm nicht mit einem Wort. 10 Und die Schreiber und die Obersten der Priester standen da und z verschwärzten ihn mit heftigen Anschuldigungen. 11 Und Herodes 8 behandelte ihn verächtlich, er und seine Diener. Und nachdem er ihn verächtlich behandelt hatte, bekleidete man ihn mit einem Karmesingewand und sandte ihn zu Pilatus. 12 Und an jenem Tag 9 wurde Pilatus und Herodes Freunde, und es war zwischen ihnen Feindschaft, was die frühere Zeit betraf. 13 Und es rief Pilatus die 10 Obersten der Priester und die Häupter des Volkes. 14 Und er sprach 11 zu ihnen: Ihr habt zu mir diesen Mann herangebracht wie einen, der erregt euer Volk, und ich habe ihn verhört euch gegenüber und nicht habe ich gefunden in diesem Mann einen Grund von allem, was ihr wider ihn klagt. 15 Und auch Herodes nicht; und ich habe ihn zu 12 ihm gesandt, und nicht hat er etwas erreicht, (das) würdig gewesen wäre an ihm des Todes. 16 Ich werde ihn also jetzt geißeln (lassen) 13 und ihn wegschicken. 17 (Da) rief die ganze Menge und sprach: 14 Nimm ihn von uns, nimm ihn!

3 Und es beschuldigten ihn die Obersten der Priester und die 15 Ältesten mit vielen Dingen.

Wort. 13 Darauf sprach zu ihm Pilatus: Hörst du nicht, wie viel sie 17 gegen dich zeugen? 14 Und nicht antwortete er ihm, und nicht 18 sprach er ein einziges (Wort). Und es verwunderte sich darüber Pilatus. 19 Und als sich gesetzt hatte der Oberrichter auf seinen 19 Richtstuhl, sandte zu ihm seine Gattin und sprach zu ihm: Habe nichts zu tun mit diesem Gerechten; denn viel habe ich gelitten in meinem Traum heute seinetwegen. 15 Und an jedem Fest war es Sitte 20 des Oberrichters, daß er einen einzigen Gefangenen freiließ dem Volk, welchen sie wollten. 16 Und es war in ihrem Gefängnis ein 21 bekannter Gefangener, (der) genannt war 'Ibn'âbâ. 17 Und als sie 22 versammelt waren, sprach zu ihnen Pilatus:

Lk. 23, 8 A om viele Dinge — voraussetzte = υπελαβε (das Wort bedeutet vulgär: supposer) — 11 zweimal dasselbe Wort, und zwar wie Lk. 22, 63; also wohl εμπαιζειν — 14 perverted l erregt, wörtlich: irreleiten — A Sache l Grund (=B) — A klagt: eigentlich sich verschwören, B sucht (zu erreichen).

39 Euch ist es Sitte, daß ich euch einen Gefangenen freilasse am J 18 Passah. Wollt ihr, daß ich euch freilasse den König der Juden? 24 40 Da riefen sie alle und sprachen: Nicht laß uns diesen frei, sondern laß uns frei Barabbas! Und jener Barabbas war ein Räuber,

19 welcher wegen Aufruhr und eines Mordes, welcher in der L 23 Stadt vorgefallen war, in das Gefängnis geschickt worden war.

8 Und es rief das ganze Volk, und sie begannen zu fordern, daß m 15 27 er tue, wie es Sitte war, was er an ihnen tun sollte. 9 Und Pilatus antwortete und sprach zu ihnen:

17 Wen wollt ihr, daß ich euch freilasse, den Barabbas oder Jesus, M 27 28 welcher heißt der Messias, der König der Juden. 18 Denn Pilatus wußte, daß der Neid sie dazu gebracht hatte, ihn zu überliefern. 29 20 Und die Obersten der Priester und Ältesten baten die Massen, daß 30 sie Barabbas befreiten und daß sie Jesus verdürben. 21 Es antwortete der Oberrichter und sprach zu ihnen: Wen von beiden wollt ihr, daß 31 ich euch freilasse? Sie sprachen: den Barabbas. 22 Es sprach zu ihnen Pilatus: Und Jesus, welcher heißt der Messias, was soll ich mit ihm machen?

13 Sie riefen alle und sprachen: Kreuzige ihn!

m 15 20 Und es redete sie abermals Pilatus an, denn er wollte Jesus L 23 34 freilassen. 21 Und sie riefen und sprachen: Kreuzige ihn, kreuzige 35 ihn und laß uns Barabbas frei! 22 Und Pilatus sprach zu ihnen zum dritten Male: Was Böses hat dieser getan? Nicht fand ich an ihm eine Schuld, warum er den Tod verdient hätte. Ich werde ihn 36 geißeln lassen und freigeben. 23 Und sie drängten noch mehr mit erhobener Stimme und baten ihn, daß er ihn kreuzige. Und es

15 Darauf Pilatus

25 ließ ihnen jenen frei, (der) geworfen war in das Gefängnis L 23 wegen Aufruhr und Mords, den Barabbas, um welchen sie gebeten hatten.

wurde stark ihre Stimme und die Stimme der Obersten der Priester.

26 Und er geißelte Jesus mit der Knute. 27 Darauf nahmen die M 27 Leute des Oberrichters Jesus und kamen in das Richthaus und ver-39 sammelten wider ihn alle Mannschaften. 28 Und sie zogen ihn aus und bekleideten ihn mit einem Karmesinmantel.

2 Und sie bekleideten ihn mit einem Purpurkleid, und sie flochten J 19 einen Kranz von Dornen und setzten ihn auf sein Haupt

Lk. 23, 19 B division, by addition of a critical point: sedition, A disorder - 22 wörtlich: den Tod notwendig gemacht (ein Wort) hätte 1 verdient hätte. - 23 unter Streichung der beiden diakritischen Punkte: sie drängten ihn noch mehr: B: sie nahmen zu im Angriff.

M 27
 29 und ein Rohr in seine Rechte. Und währenddem verspotteten 41 sie ihn und verlachten ihn, beugten sich auf die Knie vor ihm und beteten ihn an und sprachen: Friede, o König der Juden. 30 Und 42 sie spien in sein Gesicht und nahmen das Rohr aus seiner Hand und schlugen ihm auf seinen Kopf.
 J 19
 3 Und sie gaben ihm Faustschläge auf seinen Backen. 4 Und es 43

3 Und sie gaben ihm Faustschläge auf seinen Backen. 4 Und es 43 ging Pilatus abermals heraus nach außen und sprach zu den Juden: Ich werde ihn euch hinausführen nach außen, damit ihr erkennt, daß ich, indem ich ihn verhörte, nichts gefunden habe, auch nicht einen Grund. 5 Und es ging heraus Jesus nach außen, und an ihm 44 (war) der Dornenkranz und das Purpurgewand. Es sprach zu ihnen Pilatus: Siehe den Mann! 6 Und als ihn sahen die Obersten der 45 Priester und die Soldaten, riefen sie und sprachen: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn! Es sprach zu ihnen Pilatus: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn; denn ich finde gegen ihn keine Schuld. 7 Es sprachen zu ihm 46 die Juden: Uns ist ein Gesetz, und gemäß unserem Gesetz verdient er den Tod, denn er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht. 8 Und 47 als Pilatus hörte dies Wort, vermehrte er seine Furcht. 9 Und er 48 ging wiederum hinein in das Richthaus und er sprach zu Jesus: Von wo bist du? Und Jesus antwortete ihm nicht mit einem Wort. 10 Es 49 sprach zu ihm Pilatus: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe darüber, dich frei zu lassen, und Macht, dich zu kreuzigen! 11 Es sprach zu ihm Jesus: Dir wäre auch keine Macht 50 über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre von oben. Daher ist, wer mich dir überliefert hat, seine Sünde größer als deine Sünde. 12 Und 5x wegen dieses Wortes wollte Pilatus ihn entlassen. Und die Juden riefen: Wenn du ihn freiläßt, bist du nicht ein Freund des Kaisers! Denn jeder, wer sich selbst zum König macht, setzt sich in Widerspruch zu dem Kaiser.

## LI.

J 19 13 Und als Pilatus dies Wort hörte, führte er Jesus hinaus nach außen und saß auf dem Richtstuhl an dem Orte, (der) geheißen ist: Pflaster der Steine, und auf Hebräisch heißt er Kabaitâ. 14 Und es 2

Mt. 27, 29 anbeten, nicht verhöhnen; an sich wäre eine Verwechslung wegen graphischer Ähnlichkeit beider Worte möglich; aber beide Worte haben verschiedene Konstruktion, und für εμπαιζειν ist stets ein anderes, nicht verwechselbares Wort gebraucht (cf. Kap. 49, Lk. 22, 63; Kap. 50, Lk. 23, 11).— Joh. 19, 4 in examining: may be a corruption of a very literal rendering, cf. sp—10 B warum redest.— Joh. 19, 14 wörtlich: und es erreichte um die sechste Stunde

war jener Tag Freitag (vor) des Passah, und es war um die sechste 3 Stunde, und er sprach zu den Juden: Siehe, euer König! 15 Und sie riefen: Nimm ihn weg, nimm ihn weg! Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Und es sprach zu ihnen Pilatus: Soll ich kreuzigen euren König? Es sprachen zu ihm die Obersten der Priester: Nicht (ist) uns ein König außer dem Kaiser.

24 Und Pilatus, als er (es) sah, und er gewann keinen Vorteil, M 27 sondern der Lärm wuchs, nahm er Wasser und wusch seine Hände (indem) angesichts der Menge und sprach: Ich bin rein von dem Blute 5 dieses Unschuldigen, ihr werdet (es) erkennen! 25 Und es antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut über uns und über unsere Kinder.

16 Darauf befahl Pilatus, (daß) man ihnen erfülle ihre Bitte, und Jog er überlieferte Jesus zum Kreuzigen entsprechend ihrem Wunsch.

3 Als darauf Judas, der Verräter, Jesus sah, (daß) er leiden mußte, M 27 ging er hin und gab zurück die dreißig (Stücke) vom Geld an die 8 Obersten der Priester und die Ältsten. 4 Und er sprach: Ich habe gesündigt, indem ich verraten habe das Blut des Gerechten! Da spra-9 chen sie zu ihm: Was hat das mit uns zu tun? Du (mußt) es wissen! 5 Und er warf das Geld in den Tempel [und ging hin] und hängte sich 10 auf. 6 Und die Obersten der Priester nahmen das Geld und sprachen: Nicht ist uns Macht, es einzulegen in das Haus der Opfergabe, denn 💶 es ist der Preis für Blut. 7 Und sie berieten und kauften damit das Landgut des Töpfers zum Begräbnis der Fremden. 8 Deswegen hieß 13 jenes Landgut: Feld des Blutes bis heute. 9 Und hierbei wurde vollendet das Wort in dem Propheten, welcher sprach: Ich habe erhalten dreißig (Stücke) vom Geld zum Preis des Edeln, (das) bestimmt (ist), von den Kindern Israel. 10 Und ich habe es hingegeben für das Landgut des Töpfers, wie mir geboten hat der Herr.

16 Und die Juden nahmen Jesus

20 und gingen hin und kreuzigten ihn.

17 Und als er sein Kreuz trug und hinausging,

J 19 31 zogen sie ihm aus jenes Purpurgewand und den Karmesin, mit M 27 welchem er bekleidet war, und bekleideten ihn mit seinem Gewand. 17 32 Und eben als sie mit ihm hingingen, fanden sie einen Mann, einen Kyrener, der vom Dorfe kam, und sein Name (war) Simon, m 15

21 und er hatte erzeugt den Alexander und Rufus.

1 19

m 15

Mt. 27, 3 ihm Unrecht getan sei: die arabische Form ist passivisch. — 4 oder: gerechtes Blut - entweder Nominalsatz, komparativisch: du weißt es besser, oder Imperativ: du wisse. - 5 B om und ging hin.

J 19

M 27

32 Und sie zwangen diesen dazu, zu tragen das Kreuz Jesu.

trage, und er kam hinter Jesus. Und es ging Jesus hin, und sein Kreuz (war) hinter ihm. 27 Und es folgte ihm ein großer Trupp. Und die 19 Frauen klagend und entbrannt über Jesus. 28 Und es wandte sich 20 zu ihnen Jesus und sprach: O Töchter Jerusalems, nicht sollt ihr weinen über mich! Weint über euch selbst und über eure Kinder. 29 Es werden kommen Tage, an denen werden sie sagen: Selig (sind) 21 die Unfruchtbaren und die Leiber, welche nicht geboren haben, und die Brüste, welche nicht gesäugt haben. 30 Danach werden sie anfangen, (zu) sagen zu den Bergen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln, überschüttet uns! 31 Denn wenn man tut am saftigen Holz also, 23 was wird denn mit dem dürren sein? 32 Und es wurden gebracht 24 mit Jesus zwei andere von den Übeltätern, damit man sie töte. 33 Und als man kam an den Ort, der genannt wird Schädel,

17 - und er wird genannt im Hebräischen Golgatha -

33 kreuzigten sie ihn dort. Sie kreuzigten mit ihm jene zwei Übeltäter, und (zwar) einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.

28 Und es wurde vollendet die Schrift, die gesagt ist: Und (daß) 26 er gerechnet ist unter die Sünder. 29 Und sie gaben ihm zu trinken 27 Wein und Myrrhen.

M 27 34 Und der Essig war gemischt mit Myrrhe, und er kostete und nicht wollte er trinken.

<sup>15</sup> 23 Und nicht nahm er es an.

23 Und die Soldaten, als sie gekreuzigt hatten Jesus, nahmen sie zes seine Kleider und verlosten sie in vier Teilen, für jede Rotte von den Soldaten einen Teil. Und es war sein Mantel ohne Naht von oben an ganz gewebt. 24 Und sie sprachen der eine zum andern: Nicht wollen wir es zerreißen, sondern darum das Los werfen, wem er sein soll. Und es wurde vollendet die Schrift, (die) sagt: Sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Dies taten die Soldaten.

36 Und sie saßen und bewachten ihn dort.

19 Und es schrieb Pilatus auf ein Brett die Ursache seines Todes 31 und brachte (es) an dem Holz seines Kreuzes oberhalb seines Kopfes an, und es war geschrieben darauf also: Dies ist Jesus der Nazaräer, der König der Juden. 20 Und diese Tafel lasen viele von den Juden, 32 denn der Ort, an welchem sie Jesus kreuzigten, war nahe bei der

Lk. 23, 27 rasend: wörtlich entbrannt — 30 A ihr l sie — 32 others, malefactors.

Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch und Griechisch und Römisch. 21 Da sagten die Obersten der Priester zu Pilatus: Nicht sollst du schreiben: König der Juden, sondern: (er ist es), welcher gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22 Es sprach zu ihnen Pilatus: Was geschrieben ist, ist geschrieben!

35 Und das Volk stand (dabei) und sah zu.

L 23

39 Und die Vorbeigehenden schmähten ihn und schüttelten ihre  $_{\rm M}$   $_{\rm 27}$  Köpfe 40 und sprachen:

29 O der den Tempel niederreißt und ihn aufbaut in drei Tagen!  $_{\mathrm{m}}$  15

40 Rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, und steige M 27 herab von dem Kreuz! 41 Und ebenso die Obersten der Priester und die Schreiber und die Ältesten und die Pharisäer schmähten ihn 38 und lachten einer mit dem andern und sprachen: 42 Der Heiland der andern vermag nicht sich selbst zu retten.

35 Wenn er der Messias, der Auserwählte Gottes, ist und der L 23 König von Israel,

42 so möge er jetzt herabsteigen vom Kreuz, daß wir (es) sehen M 27 und glauben an ihn. 43 Der vertraut hat auf Gott, er mag ihn retten, wenn er Gefallen hatte an ihm. Denn er hat gesagt: Ich bin der Sohn Gottes!

36 Und es verlästerten ihn die Soldaten ebenfalls, indem sie an 1. 23 ihn herankamen, und sie brachten an ihn Essig 37 und sprachen zu ihm: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst.

44 Und so auch die zwei Räuber, die mit ihm gekreuzigt (waren),  $^{\rm M}$  27 beschimpften ihn.

39 Und einer jener zwei Übeltäter, die mit ihm gekreuzigt L 23 (waren), schmähte ihn und sprach: Wenn du der Messias bist, so
45 rette dich selbst und rette auch uns! 40 Und es schalt ihn sein Genosse und sprach zu ihm: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott,
46 und auch du bist in diesem Gericht? 41 Und wir mit Recht und wie wir es verdient haben, und entsprechend unserer Tat werden wir gelohnt. Und dieser hat nicht getan eine verbotene Sache. 42 Und er sprach zu Jesus: Erinnere dich an mich, o mein Herr, sobald du
48 kommst in dein Reich! 43 Es sprach zu ihm Jesus: Wahrlich, ich sage dir, daß du heute mit mir sein wirst im Paradiese.

25 Und es standen bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine J 19 Mutterschwester Maria, zur Familie des Kleophas gehörig, und Maria 50 Magdalena. 26 Und Jesus sah seine Mutter und jenen Jünger,

Joh. 19, 21 A om er ist es — Mt. 27, 39 B jesting at l schmähten — 44 B Buben l Räuber — Lk. 23, 43 B wahrlich, wahrlich — Joh. 19, 25 A mit Maria.

J 19

welchen er liebte, dastehend, und er sprach zu seiner Mutter: O Weib, siehe dein Sohn! 27 Und er sprach zu jenem Jünger: Siehe, 5z deine Mutter! Und von dieser Stunde nahm sie jener Jünger zu sich.

M 27 45 Und von der sechsten Stunde an bemächtigte sich die Finster- 52 nis der ganzen Erde

44 bis zur neunten Stunde. 45 Und die Sonne wurde finster.

m 15 34 Und in der neunten Stunde rief Jesus mit erhobener Stimme 53 und sprach: Jâ'Īlī, jā 'Īlī, (O 'Elî, O' Elî), warum hast du mich verlassen? [Welches ist: O mein Gott, o mein Gott, warum hast du mich verlassen?]

M 27 45 Und einige von jenen dort Stehenden, [als sie] es hörten, 54 [sprachen:] Dieser hat Elia gerufen!

#### LII.

J 19 28 Und nach diesem wußte Jesus, daß alles vollendet war und 1 daß vollendet wurde die Schrift, sprach er: ich habe Durst. 29 Und 2 es war aufgestellt ein Gefäß, (das) gefüllt (war) mit Essig.

48 Und in jener Stunde lief einer von ihnen hin und nahm einen

Schwamm und füllte ihn mit jenem Essig.

Mund, um ihn zu tränken.

J 19 30 Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 4 alles vollendet!

M 27 49 Und die übrigen sprachen: Laßt uns sehen, ob kommt Elia, 5 ihn zu retten.

<sup>1</sup> 34 Und Jesus sprach: O mein Vater, vergib ihnen, denn nicht 6 wissen sie, was sie tun! 46 Und es schrie Jesus abermals mit er- 7 hobener Stimme und sprach: O mein Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist! Er sprach dies

30 und ließ sein Haupt hängen und gab seinen Geist auf.

51 Und augenblicklich zerriß [der Vorhang] der Tür des Tempels sin zwei Teile von oben bis unten, und die Erde erbebte, und die Felsen wurden zerspalten. 52 Und die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die (begraben) lagen, standen auf und gingen heraus. 53 Und nach seiner Auferstehung gingen sie ein in die Stadt der Heiligkeit und zeigten sich vielen. 54 Und der Anführer der Leute und (die), welche mit ihm waren, (die) Jesus bewachten, als sie

Mk. 15, 34 B om welches bis verlassen — Mt. 27, 45 B om "als sie" und "sprachen". — 51 A om der Vorhang. — 52 schliefen — begraben lagen (être couché sur le côté) — B om begraben.

sahen das Erdbeben und die Dinge, welche geschahen, fürchteten sie sich sehr.

47 Und sie priesen Gott und sprachen: Dieser Mann (war) gerecht, L 23
54 und wahrhaftig war er der Sohn Gottes.

M 27

48 Und alle Massen, (die) versammelt (waren) zum Schauen, als L 23 sie sahen, was geschehen war, kehrten um und schlugen an ihre Brüste.

34 Und die Juden sprachen wegen des Rüsttages: Nicht (dürfen) J 19
jetzt bleiben diese Körper an ihren Kreuzen, denn es ist der Morgen
des Sabbat. Denn dieser Sabbat war der große Tag, und sie hatten
erbeten von Pilatus, daß man zerschlage die Gebeine der Gekreuzigten und (daß) man sie herablasse. 32 Und es kamen die
Soldaten und zerschlugen die Beine des ersten und jenes andern,
(der) mit ihm gekreuzigt (war). 33 Und als sie kamen zu Jesus, sahen
sie, und er war schon vorher tot, und nicht zerschlugen sie seine
Beine, 34 sondern einer der Soldaten durchbohrte ihn in seiner
Seite mit seiner Lanze. Und augenblicklich ging heraus Blut und
Wasser. 35 Und der (es) sah, bezeugte (es), und sein Zeugnis ist wahr.

Joh. 19, 31 wörtlich Holz 1 Kreuz — 34 Preuschen hatte erst: spaltete, und korrigierte dann in durchbohren = ενυξεν im gewöhnlichen Text (schlagen, stoßen, stechen, durchbohren; Hogg: ripped). Eine griechische Variante ist ηνοιξεν Jo 1222 (nach Tisch. mehrere MSS), sekundiert von fr vg. Das arabische Wort heißt genau: spalten, aufschlitzen (nämlich: den Bauch): a belly with a knife and moved about the knife in it, so that what was in it became displaced and apparent (1), hanging down, d. i. = öffnen, nicht etwa durchbohren. Dies arabische Wort (ba'ağa) kann phonetisch mit bağğa verwechselt werden: (ein Geschwür) öffnen, aufstechen; immer ist öffnen in der Vorlage zu vermuten, nicht durchbohren. Im Syrischen gibt es zwei Verba mit Doppelbedeutung: öffnen und durchbohren, nämlich slp und tr'; aber nicht sie finden sich bei den vorhandenen syrischen Zeugen. Vielmehr hat sp: mh' in der Grundbedeutung nach Payne-Smith percussit, nach Brockelmann verberavit, cecidit, spectavit, pertinuit, im Afel percutere fecit (odorem); ss c fehlt; sh: nhš ist ein ganz singuläres Wort, das Hieronymus nur unter Hinweis auf diese Stelle (!) als perfodit wiedergibt, obgleich dieser Sinn gar nicht paßt an der einen der beiden andern Stellen, nämlich Joh. 19, 37 für εξεχεντησαν, während die andere Stelle Mt. 27, 49 identisch ist mit unserer (Joh. 19, 34); Tisch. versteht  $s^h = s^{ph}$ . Nun aber hat  $s^{ph}$ : pth = öffnen (!) Damit dürfte erwiesen sein, daß die Vorlage des Arabers "öffnen" gehabt hat = ηνοιξεν (!). Dagegen entscheidet nicht, daß das syrische Wort pth mit gleichem Stamm und gleicher Bedeutung im Arabischen vorkommt. Denn das braucht dem Übersetzer, der erwiesener Weise arabisch nur mäßig verstand, nicht bekannt oder geläufig gewesen zu sein. Übrigens sind auch die syrischen Worte pth öffnen und pht durchbohren leicht zu verwechseln].

m 15

m 15

L 23

M 27

J 19

Und er weiß, daß er die Wahrheit sagte, damit ihr ebenfalls glauben möget. 36 Dies hat er getan, damit vollendet wurde die Schrift, 19 (die) gesagt (ist): Einen Knochen wird man nicht zerschlagen an ihm. 37 Und auch die Schrift, (die) gesagt (ist): Sie schauten hin, 20 wen sie durchbohren sollten.

49 Und es standen von ferne alle Bekannten Jesu und die Frauen, 21 (die) gekommen waren mit ihm von Galiläa.

41 Jene, (die) ihm gefolgt waren und (ihm) gedient hatten.

M 27 56 Eine von ihnen (war) Maria Magdalena

40 und Maria, die Mutter des Jakobus, des Jüngeren, und Joses. 23

M 27 56 Und die Mutter der Söhne des Zebedäus.

m 15 40 Und Salome, 41 und viele andere, (die) hinaufgegangen waren mit ihm nach Jerusalem.

49 Und sie sahen dies.

<sup>m</sup> 15 42 Und als eingetreten war der Abend des Rüsttages wegen des 24 Eintritts des Sabbats,

der Stadt Judäas, und sein Name war Joseph. Und er war ein guter und braver Mann.

38 Und er war ein Jünger Jesu und er verbarg sich selbst, indem er sich fürchtete vor den Juden.

51 Und nicht war er übereinstimmend mit den Verdorbenen in 26 ihren Absichten und ihren Taten. Und er erwartete das Reich Gottes.

43 Und dieser kam heran und ging hinein zu Pilatus und erbat <sup>27</sup> den Leib Jesu von ihm. 44 Und Pilatus verwunderte sich, wie er <sup>28</sup> bereits tot sei. Und er rief den Anführer der Leute und fragte ihn nach seinem Tod von der Zeit. 45 Und als er (es) erfahren hatte, <sup>29</sup>

58 befahl er ihm, daß er seinen Leib Joseph übergebe.

<sup>m</sup> 15 46 Und Joseph kaufte für ihn zur Umwickelung reines Leinen 30° und legte den Leib Jesu hin und wickelte ihn darin ein.

38 Und sie kamen und nahmen ihn. 39 Und es kam zu ihm 31 Nikodemus ebenfalls, welcher vorher gekommen war zu Jesus in der Nacht, und er brachte mit sich Spezerei aus Myrrhen und Tamarinten ungefähr hundert Pfund. 40 Und sie nahmen den Leib Jesu und hüllten ihn in die Leinwand und die Spezerei, wie es Sitte ist der Juden, wenn sie begraben. 41 Und es war an dem Ort, an welchem Jesus 33

Lk. 23,50 B om Ratsherr. — Joh. 19, 38 wörtlich der 1 eine — Lk. 23, 51 wörtlich: Verleumder — Mk. 15, 43 went boldly 1 kam heran — 46 B om für ihn — Joh. 19, 39 und 40 verschiedene Worte für Spezereien — 40 wörtlich: plier, rouler, also wahrscheinlicher ενειλησαν Jα 050 als εδησαν

gekreuzigt worden war, ein Garten und in jenem Garten ein neues Grab, eingehauen in einen Felsen, (und) noch nicht war in es gelegt ein Mensch. 42 Und sie legten dort Jesus hin, weil der Sabbat eingetreten war, und weil das Grab nahe war.

60 Und sie wälzten einen großen Stein (herbei) und legten ihn M 27

an die Tür des Grabes und gingen weg.

 $47~\mathrm{Und}$  Maria Magdalena und Maria, die zu Joses gehörige, kamen $_{\ \mathrm{m}\ \mathrm{I5}}$  zu dem Grab nach ihnen.

55 Und sie saßen gegenüber von dem Grab und sahen den Leib, L 23 wie man ihn hineinbrachte und dort hinlegte. 56 Und sie kehrten zurück.

1 Und kauften Spezereien und Salbe und bereiteten (es), um m 16 (wieder) zu kommen und ihn zu salben.

56 Und an dem Tag, welcher der Tag des Sabbats (ist), hielten L 23

sie sich zurück entsprechend dem Gebote.

62 Und es versammelten sich die Obersten der Priester und die M 27
 Pharisäer bei Pilatus 63 und sprachen zu ihm: O unser Herr, wir haben uns erinnert, daß jener Verführer gesagt hat, als er noch lebte:
 Nach drei Tagen werde ich auferstehen. 64 Und nun komme zuvor und bewache [das Grab] bis zum dritten Tag, damit nicht kommen seine Jünger und ihn stehlen bei Nacht und sagen zu dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und es wird die letzte Verführung
 schlimmer werden als die erste. 65 Er sprach zu ihnen: Ist nicht euch eine Wache? Geht hin und haltet Wache, wie ihr (es) wißt.
 66 Und sie gingen hin und vertrauten (ihnen) das Grab an und ver-

siegelten jenen Stein mit den Wachen.

1 Und am Abend des Sabbat, welcher ist der Morgen des ersten, M 28

1 und im Zwielicht, als die Dunkelheit noch übrig war, L 24
1 kam Maria Magdalena und die andere Maria und andere Frauen, M 28
um zu sehen das Grab.

1 Sie brachten mit sich die Spezerei, welche sie zugerüstet hatten. 1 24

Joh. 19, 41 Stein l Felsen. — Mt. 27, 60 wörtlich: stießen l wälzten; arab. dahau stießen, dahraǧū wälzten; Verwechselung durch Homoioteleusis erscheint doch unwahrscheinlich; ob προσκρουσας? — wörtlich: werfen l legen. — Mk. 15, 47: bei dem Worte kamen schreibt eine spätere Hand in A: hier fehlt ein Blatt, nämlich von § 52, 37 — 53, 4 — Mt. 27, 64 B om das Grab — wörtlich: drei Tage — 65 und 66 in beiden Versen ist dasselbe Wort; ob pluralische oder kollektivische Bedeutung, ist nicht zu entscheiden; "Wache halten", ist ein reflexives Verbum von demselben Stamm wie das Substantiv Wache bzw. Wächter, welches im übertragenen Sinn auch vorsichtig sein bedeuten kann. Von der Identität des Stammes aus muß man vermuten φυλαττεσθαι l ασφαλιζεσθαι und φυλακας bzw. φυλακων wie δ5 it.

3 Und sie sprachen bei sich selbst: Wer (ist), welcher uns wälzen 47 wird den Stein von der Tür des Grabes? 4 Denn er war sehr groß.

2 Und als sie so sprachen, geschah ein großes Erdbeben, und ein 48 M 28 Engel stieg herab vom Himmel und ging hinzu und wälzte den Stein von der Tür.

2 Und sie kamen und fanden den Stein abgewälzt von der Tür. 49

2 Und der Engel saß auf dem Stein. 3 Und sein Anblick (war) wie 50 M 28 der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Und aus Furcht 51 vor ihm erschraken die Wachen, und sie wurden wie Tote.

3 Und als er weggegangen war, gingen die Frauen hinein in das 52 Grab und nicht fanden sie den Leib Jesu.

5 Und sie sahen dort einen Jüngling sitzen zur Rechten bekleidet 53 mit einem weißen Gewand, und sie waren verblüfft.

5 Da antwortete der Engel und sprach zu den Frauen: Nicht 54 sollt ihr euch fürchten, denn ich weiß, daß ihr sucht Jesus, den Nazarener, welcher gekreuzigt ist. 6 Nicht ist er hier und er ist 55 auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht den Platz, an welchem unser Herr hingelegt war.

## LIII.

4 Und während sie sich verwunderten über dies, siehe, da r standen zwei Männer über ihnen, und ihr Kleid blitzte. 5 Und (da) 2 sie gerieten in Schrecken und beugten ihr Antlitz zur Erde. Und sie sprachen zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Nicht ist er hier; er ist auferstanden. Denkt, was er ge- 3 sagt hat zu euch, als er in Galiläa war. 7 Und er sprach: Der Sohn 4 des Menschen ist im Begriff, daß er überliefert wird in die Hände der Sünder und daß er gekreuzigt und am dritten Tag auferstehen wird.

7 Aber geht in Eile hin und sagt seinen Jüngern und dem Kephas, M 28 daß er auferstanden ist von den Toten, und siehe, er wird euch vor- 5

angehen nach Galiläa.

m 16

7 Und dort werdet ihr ihn sehen, wo er zu euch gesagt hat:

7 Siehe, ich habe (es) euch gesagt! M 28

8 Und sie erinnerten sich seiner Worte. L 24 M 28

8 Und sie gingen weg in Eile vom Grabe mit Freude und großer 7 Furcht und eilten sich, indem sie hingingen.

6

Mt. 28, 4 "Wachen" ist arabisch dasselbe Wort wie 27, 65 u. 66.—Lk. 24, 4 wohl εκθαμβεισθαι aus Mk.— Mt. 28, 8 Je nach der Vokalisation ist bei beiden Verben sowohl Imperativ als auch Präteritum möglich: "und sie eilten und gingen weg"; weggehen pr. und sec. l. sind verschiedene Verba.

7 Und es hatte sie ergriffen Verwirrung und Furcht, und nicht m 16 sagten sie jemand etwas, denn sie fürchteten sich.

2 Und es lief Maria und kam zu Simon Kephas und zu jenem J 20 andern Jünger, welchen Jesus liebte, und sprach zu ihm: Sie haben unsern Herrn weggenommen aus dem Grabe, und ich weiß nicht, an velchen Ort sie ihn gelegt haben. 3 Und es ging hinaus Simon und 💶 jener andere Jünger, und sie kamen zu dem Grab. 4 Und sie eilten zusammen miteinander, und jener Jünger eilte und kam Simon zuvor und kam zuerst zu dem Grab. 5 Und er sah genau hin und erblickte die Leinenbinden hingelegt, und nicht ging er hinein. 6 Und es kam Simon nach ihm und ging hinein in das Grab und sah die Leinenbinden hingelegt, 7 und den Kopfbund, mit (dem) verhüllt war sein Haupt, war nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengewickelt zs zur Seite an einer Stelle. 8 Darauf ging jener Jüngling hinein, welcher zuerst gekommen war zum Grab, und er sah und glaubte. 16 9 Und noch nicht wußten sie aus den Schriften, daß der Messias 17 auferstanden sei von den Toten. 10 Und es gingen jene zwei Jünger 18 hin zu ihrem Ort. 11 Und Maria stand an dem Grab weinend, und während sie weinte, lenkte sie die Aufmerksamkeit auf das 19 Grab, 12 und sie sah zwei Engel sitzen in weißen (Kleidern), den einen von ihnen neben seinem Polster und den andern neben seinen Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 13 Und sie sprachen zu ihr: O Weib, warum weinst du? Sie sprach zu ihnen: Sie haben genommen meinen Herrn, und nicht weiß ich, wohin sie ihn gelegt haben. 14 Sie sprach dies und wandte sich hinter sich und sah Jesus dastehen und nicht wußte sie, daß es Jesus (war). 15 Es sprach zu ihr Jesus: O Weib, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie hielt ihn für den Gärtner und sprach: O mein Herr, wenn du ihn genommen hast, so sage mir, wohin du ihn gelegt hast, damit ich 23 hingehe und ihn nehme. 16 Es sprach zu ihr Jesus: O Maria! Und sie wandte sich und sprach zu ihm auf Hebräisch: O Râbûnî, (das) 24 interpretiert (wird): O Meister! 17 Es sprach zu ihr Jesus: Nicht komme an mich, denn noch nicht bin ich aufgestiegen zu meinem Vater. Gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich steige auf zu meinemVater und zu euremVater, zu meinemGott und zu euremGott. 9 Und an dem ersten, an welchem er auferstand, erschien er m 16

9 Und an dem ersten, an welchem er auferstand, erschien er m z zuerst der Maria Magdalena, aus welcher er herausgetrieben hatte sieben Dämonen.

Joh. 20, 11 remaind l stand.—lenkte ihre Aufmerksamkeit auf = schaute herab.

11 Und es kamen einige von jenen Wächtern in die Stadt und 26 meldeten den Obersten der Priester alles, was sich ereignet hatte. 12 Und sie versammelten sich mit den Ältesten und berieten und 27 gaben hin Geld nicht wenig an die Wächter. 13 Und sie sprachen 28 zu ihnen: Sagt, daß seine Jünger gekommen sind und ihn gestohlen haben bei Nacht und wir haben geschlafen. 14 Und wenn jener 29 Oberrichter es hört, werden wir verantworten bei ihm und werden euch reinigen von dem Tadel. 15 Und sie, als sie genommen hatten 30 das Geld, taten entsprechend dem, was sie sie gelehrt hatten. Und es wurde jenes Wort verbreitet unter den Juden bis zu (diesem) Tag. J 20

18 Und darauf kam Maria Magdalena und verkündete den 31 Jüngern, daß sie unsern Herrn gesehen habe und daß er dies zu ihr

gesagt habe.

8 Und als jene ersten [Frauen] gingen auf dem Weg, [damit sie 32 M 28 es meldeten] seinen Jüngern, 9 begegnete ihnen Jesus und sprach 33 zu ihnen: Friede (sei) euch, und sie kamen heran und ergriffen seine Füße und beteten ihn an. 10 Darauf sprach zu ihnen Jesus: Fürchtet 34 euch nicht! sondern geht hin und sagt meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen.

9 Und es kehrten zurück jene Frauen und sagten alles dies den 35 elf und den übrigen Jüngern,

10 und denjenigen, welche mit ihm gewesen waren, weil sie traurig waren und weinten.

10 Und diese waren: Maria Magdalena und Johannes und Maria, 36 die Mutter des Jakobus, und der Rest, wer mit ihnen war, und sie waren es, welche es sagten den Aposteln.

11 Und sie, als sie gehört hatten, (was) sie sagten, daß er lebe 37 und ihnen erschienen sei, glaubten sie nicht.

11 Und jene Worte waren in ihren Augen wie die Worte eines 38 Wahnsinnigen.

12 Und nach diesem wurde er offenbar zwei von ihnen

13 an jenem Tag, und als sie gingen nach einem Dorf, welches heißt Emmaus, und es ist entfernt von Jerusalem sechzig Meilen. 14 Und 40 sie redeten der eine von ihnen zu dem andern über alle die Dinge, welche sich ereignet hatten. 15 Und unterdes sie redeten und der eine von ihnen mit dem andern stritt, kam Jesus und gelangte zu ihnen und ging mit ihnen. 16 Und ihre Augen waren festgehalten, 41 sodaß sie ihn nicht erkannten. 17 Und er sprach zu ihnen: Was sind 42 diese Worte, welche ihr richtet einer von euch zu dem andern,

Mt. 28, 12 wie 27, 65, also wohl φυλαξι, A wohl τη φυλακη — 8 B om Frauen — B om damit sie es meldeten — Lk. 24, 15 stritt: wörtlich = discuter.

während ihr hingeht, und ihr seid betrübt? 18 Es antwortete der eine von ihnen, dessen Name Kleophas (war), und sprach zu ihm: Bist du vielleicht allein ein Fremder in Jerusalem, daß du nicht weißt, was darin geschah in diesen Tagen? 19 Er sprach zu ihnen: Was ist geschehen? Sie sprachen zu ihm: Wegen jenes Jesus, welcher (war) von Nazareth, ein Mann, der war ein Prophet und mächtig in 45 Wort und Taten vor Gott und vor allem Volk. 20 Und es überlieferten ihn die Obersten der Priester und die Ältesten dem Todes-46 urteil, und sie kreuzigten ihn. 21 Und wir meinten, daß er der zukünftige Retter Israels sei. Und [alle] diese Dinge sind vor drei 47 Tagen geschehen. 22 Aber auch Frauen von uns haben uns berichtet, 48 daß sie an das Grab herangegangen seien. 23 Und als sie nicht fanden seinen Leib, kamen sie und sagten uns, daß sie dort gesehen hätten Engel und (daß diese) seinetwegen gesagt hätten, daß er lebe. 24 Und auch etliche von uns gingen zum Grab und fanden die Sache, wie es gesagt hatten die Frauen, außer daß sie ihn nicht erblickten. 50 25 Darauf sprach zu ihnen Jesus: O ihr, denen es fehlt an Rat, und die ihr schwer seid im Herzen, daß ihr glaubt! War es nicht in allen Worten der Propheten, 26 daß der Messias gezwungen war, daß er 52 dies leide. Daß er eingehe in seine Herrlichkeit? 27 Und er begann von Mose und von allen Propheten und erklärte ihnen von sich aus 53 der ganzen Schrift. 28 Und sie kamen heran an das Dorf, nach welchem sie gingen, und er machte sie glauben, daß er gehe in eine 54 entfernte Gegend. 29 Und sie setzten ihm zu und sprachen zu ihm: Bleibe bei uns, denn der Tag hat sich jetzt zum Abend geneigt, und 55 er ging hinein, um mit ihnen zu essen. 30 Und als er saß mit ihnen, nahm er das Brot und sprach den Segen und zerbrach (es) und gab 56 es ihnen. 31 Und augenblicklich wurden geöffnet ihre Augen, und 57 sie erkannten ihn, [und er wurde hinweggenommen von ihnen]. 32 Da sprach der eine von ihnen zum andern: War nicht unser Herz schwer in uns, während er uns anredete auf dem Weg und er uns die Schriften 58 erklärte? 33 Und sie standen in jener Stunde auf und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und (die), welche mit ihnen waren. 34 Und sie sagten: Wahrhaftig, unser Herr 60 ist auferstanden und ist erschienen dem Simon. 35 Und sie berichteten, was sich ereignet hatte auf dem Weg und wie sie ihn erkannt hatten daran, als er das Brot brach.

13 Und auch jenes glaubten sie nicht.

m 16

Lk. 24, 20 B Urteilsspruch und Tod — 21 B om alle — 22 B denn — 27 διερμη = νευσεν αυτοις περι αυτου εκ πασων των γραφων, B om πασων — 29 abide lessen — 31 A om und bis ihnen.

### LIV.

- 1 24 36 Und unterdessen sie miteinander redeten,
- J 20 19 trat der Abend jenes Tages ein, welcher der erste Tag ist, und 2 die Tore waren geschlossen, wo die Jünger waren, wegen der Angst vor den Juden, und es kam Jesus und stand unter ihnen und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!
- 36 Ich bin es, darum fürchtet euch nicht! 37 Und sie wurden 3 unruhig und sie wurden furchtsam und meinten, daß sie einen Geist sahen. 38 Es sprach zu ihnen Jesus: Warum seid ihr unruhig? Und 4 warum steigen auf die Gedanken in euren Herzen? 39 Seht meine Hände und meine Füße, daß ich es bin. Betastet mich und erkennt. daß ein Geist nicht hat Fleisch und Knochen, wie ihr dies seht an mir. 40 Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und 5 seine Füße und seine Seite. 41 Und sie waren bis zu diesem Augenblick ungläubig vor ihrer Freude und ihrem Erstaunen. Er sprach zu ihnen: Ist euch hier etwas zu essen? 42 Und sie gaben ihm ein 7 Stück von einem gebratenen Fisch [und von Honig]. 43 Und er 8 nahm (es) und aß in ihrem Angesicht. 44 Und er sprach zu ihnen: Das sind die Worte, welche ich zu euch geredet habe, während ich bei euch war. Denn es ist notwendig, daß alles erfüllt wird, was geschrieben ist in dem Gesetz des Moses und den Propheten und den Psalmen über mich. 45 Darauf öffnete er ihr Herz, daß sie ver- 9 stünden die Schriften. 46 Und er sprach zu ihnen: So ist geschrieben 10 [und so war es nötig], daß der Messias litt und auferstehe von den Toten am dritten Tag. 47 Und daß gepredigt werde in seinem Namen 12 Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern. Und der Anfang wird sein von Jerusalem. 48 Und ihr werdet Zeugen sein dafür. 12 49 Und ich werde senden zu euch die Verheißung meines Vaters.

20 Und als die Jünger dies hörten, freuten sie sich. 21 Und es <sup>13</sup>, sprach zu ihnen Jesus wiederum: Friede (sei) mit euch! Wie mich gesandt hat mein Vater, sende auch ich euch. 22 Und als er dies ge- <sup>15</sup> sagt hatte, blies er in sie und sprach zu ihnen: Nehmt den heiligen Geist. 23 Wenn ihr jemand vergeben werdet die Sünden, (so) sind <sup>16</sup> sie ihm vergeben, und wenn ihr sie gegen jemand behaltet, (so) sind sie behalten. 24 Und Thomas, einer der Zwölf, (der) genannt ist <sup>17</sup> Zwilling, war nicht dort mit den Jüngern, als Jesus gekommen war. 25 Da sprachen zu ihm die Jünger: Wir haben unsern Herrn ge- <sup>18</sup>

Lk. 24, 40 B Seiten — 42 B om und von Honig — 44 B daß I denn — 46 B om und so ist es nötig — 49 wörtlich: Pakt, Testament, Versprechen I Verheißung.

sehen. Da sprach er zu ihnen: Wenn ich nicht sehe an seinen Händen die Stelle der Nägel und in sie lege meine Finger und meine Hand 19 lege auf seine Seite, (so) werde ich nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen am andern ersten (Tag) waren die Jünger wiederum versammelt drinnen und Thomas mit ihnen. Und es kam Jesus, und die Türen waren geschlossen, und er stand inmitten und sprach zu 20 ihnen: Friede (sei) mit euch! 27 Und er sprach zu Thomas: Bringe heran deinen Finger hierher und siehe meine Hände und strecke aus deine Hand und breite sie aus über meine Seite und sei nicht un-21 gläubig, sondern gläubig. 28 Es antwortete Thomas und sprach zu 22 ihm: O mein Herr und mein Gott! 29 Es sprach zu ihm Jesus: Jetzt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind die, welche 23 mich nicht gesehen haben und geglaubt haben. 30 Und viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, und sie sind (es), welche nicht 24 geschrieben sind in diesem Buch. 31 Und diese, die hinwiederum geschrieben sind, (sind), daß ihr glaubt an Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, und (daß), wenn ihr glaubt, euch sein wird in seinem Namen das Leben der Ewigkeit.

1 Und nach diesem zeigte sich Jesus abermals seinen Jüngern am J 21 <sup>26</sup> Meer von Tiberia. Und er zeigte sich ihnen auf diese Weise: 2 Und es waren dort zusammen Simon Kephas und Thomas, (der) genannt wird Zwilling, und Nathanael, welcher (war) von Kana in Galiläa. und die Söhne des Zebedäus. Und zwei andere Jünger von den Jün-27 gern. 3 Es sprach zu ihnen Simon Kephas: Ich will hinausgehen und Fische fangen. Sie sprachen zu ihm: Auch wir kommen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in ein Schiff. Und in jener Nacht fingen 28 sie nichts. 4 Und als die Morgenfrühe erschien, stand Jesus am Ufer 29 des Meeres, und nicht wußten die Jünger, daß es Jesus war. 5 Da sprach zu ihnen Jesus: O ihr Kinder, ist euch etwas zu essen? Sie 30 sprachen zu ihm: Nein. 6 Er sprach zu ihnen: Werft euer Netz von der Seite eures Schiffes rechts und ihr werdet finden. Und sie warfen (es) und nicht vermochten sie zu ziehen das Netz vor vielen 31 Fischen, welche sich schließlich in ihm befanden. 7 Da sprach jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Kephas: Dies (ist) unser Herr! Und als Simon hörte, daß (es) unser Herr sei, nahm er sein Untergewand und gürtete es um seine Lenden, denn er war nackt, und warf sich

Joh. 20, 25 iecit oder immisit l lege pr. l. — sec. l. wörtlich: gleite hinüber mit meiner Hand über seine Seite, A lasse meine Hand hinübergleiten -26 B om Und vor "kam" l stand — 31 zusammengesetzter Nominalsatz, also ohne Verbum - 21, 8 A add zu Jesus p Schiff.

in das Meer, um zu kommen zu Jesus. 8 Und der andere Rest von 32 den Jüngern kam in dem Schiff, und nicht waren sie weit vom Land. wenn nicht ungefähr zweihundert Armlängen, und sie zogen jenes Netz, welches die Fische hatte. 9 Und als sie an das Land stiegen, 33 sahen sie Kohlen bereitet und Fisch war darauf gelegt und Brot. 34 10 Da sprach zu ihnen Jesus: Nehmt von diesen Fischen, welche ihr ietzt gefangen habt. 11 Da stieg Simon Kephas hinauf und zog das 35 Netz an das Land. Und es war voll von großen Fischen, einhundertunddreiundfünfzig Fische, und mit diesem ganzen Gewicht zerriß 36 nicht das Netz. 12 Da sprach zu ihnen Jesus: Kommt her und legt euch nieder! Und niemand von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer er sei. Denn sie wußten, daß es unser Herr war; aber nicht erschien er ihnen nach seiner Gestalt. 13 Und Jesus kam heran 37 und nahm Brot und Fisch und gab (es) ihnen. 14 Dies (war) 38 das dritte Mal, welches Jesus erschien seinen Jüngern, als er auf- 39 erstanden war von den Toten. 15 Und als sie gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Kephas: O Simon, Sohn des Jonas, hast du mich mehr lieb als diese? Er sprach zu ihm: Ja, o mein Herr! Du weißt, daß ich dich liebe. Es sprach zu ihm Jesus: Weide mir 40 meine Lämmer! 16 Er sprach zu ihm abermals, zum zweiten Male: O Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er sprach zu ihm: Ja, o mein Herr, du weißt, daß ich dich liebe. Er sprach zu ihm: Weide mir meine Böcke! 17 Er sprach zu ihm wiederum, zum 4x dritten Male: O Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und es betrübte sich Kephas, weil er zu ihm sagte das dritte Mal: liebst du mich? Er sprach zu ihm: O mein Herr, alles weißt du, du erkennst, daß ich dich lieb habe. Es spricht zu ihm Jesus: Weide mir meine Schafe! 18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du ein Kind warst, 42 hast du deine Lende gegürtet und für dich selbst bist du gegangen, wohin du wolltest. Und wenn du alt wirst, so wirst du ausstrecken deine Hände, und ein anderer wird dir gürten deine Lenden und dich führen, wohin du nicht willst. 19 Er sprach dies zu ihm, um deutlich 43 zu machen, mit welchem Tod er im Begriff stehe, daß er Gott preise. Und als er dies gesagt hatte, sprach er zu ihm: Komme hinter mir drein. 20 Da wandte sich Simon Kephas um und sah jenen Jünger, 44 welchen Jesus liebte, ihm folgend und jenen, welcher sich niedergelegt hatte bei dem Mahle an der Seite Jesu und sprach: O mein

Joh. 21, 17 wörtlich: und es war schwer auf Petrus, unpersönliche Konstruktion—18 B om dir; hier das eigentliche Wort für Lenden, bisher "Mitte" = Lenden.

Herr! Wer (ist es), welcher dich verraten wird? 21 Und als Kephas diesen sah, sprach er zu Jesus: O mein Herr, und dieser, was wird
mit ihm sein? 22 Es sprach zu ihm Jesus: Wenn ich will, daß dieser bleibt, bis daß ich komme, was geht es dich an? Du folge mir!
23 Und es wurde verbreitet dies Wort unter den Brüdern. Jener Jünger wird nicht sterben. Und Jesus sagte nicht, er wird nicht sterben, sondern, wenn ich will, daß dieser bleibt, bis daß ich komme,
was geht es dich an? 24 Dies ist der Jünger, welcher bezeugt hat von diesem und er hat es geschrieben, und wir wissen, daß sein Zeugnis wahr (ist).

## LV.

16 Und die elf Jünger gingen nach Galiläa [auf den Berg], wo M 28 Jesus ihnen verheißen hatte. 17 Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, und von ihnen waren, die zweifelten.

14 Und als sie sich dort gesetzt hatten, erschien er ihnen abermals m 16 und er warf (ihnen) vor den Mangel ihres Glaubens und die Härte ihrer Herzen, die, welche ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war und nicht glaubten.

18 Darauf sprach zu ihnen Jesus: Ich bin begabt mit der ganzen Macht im Himmel und (auf) der Erde.

21 Und wie mich gesandt hat mein Vater, ebenso sende auch 1 20 ich euch.

15 Geht nun in die ganze Welt und predigt das Evangelium bei m 16 allem Geschöpf.

19 Und lehrt alle Völker und tauft sie in dem Namen des Vaters M 28 und des Sohnes und des hl. Geistes. 20 Und lehrt sie, daß sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.

16 Denn wer glaubt und getauft ist, wird leben, und wer nicht m 16
 glaubt, wird verstoßen werden. 17 Und die Erkennungszeichen, welche begleiten werden die Glaubenden an mich, sind diese: Sie werden Teufel austreiben in meinem Namen; und sie werden reden in neuen Zungen. 18 Und sie werden Schlangen anfassen, und wenn sie trinken ein Gift des Todes, wird es ihnen nichts schaden, und sie werden auflegen ihre Hände auf Kranke, und sie werden genesen.

49 Und ihr bleibt in der Stadt Jerusalem, bis daß ihr anziehen L 24 werdet Kraft von der Höhe.

Joh. 21, 21 wörtlich: was wird sein von ihm? — 24 sein (Suffix) Zeugnis wahr (aber in gebundener Stellung). — Mt. 28, 16 A om auf den Berg — wohl: bestimmt = verheißen — Mk. 16, 14 Ciasca quia iis 1 die welche: Korrektur.

19 Und unser Herr Jesus, nachdem er zu ihnen geredet hatte, 12
 50 führte sie hinaus nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. 51 Und indes er sie segnete, wurde er getrennt von 13 ihnen und stieg auf in den Himmel.

<sup>ni</sup> 19 Und er setzte sich zur Rechten Gottes.

52 Und sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem 14 mit großer Freude. 53 Und jederzeit waren sie im Tempel, lobten 15 und priesen Gott. Amen!

<sup>m</sup> 16 20 Und von dort gingen sie aus und predigten an jedem Ort, und 16 unser Herr zeichnete sie aus und beglaubigte ihre Worte durch Zeichen, welche sie taten.

<sup>21</sup> 25 Und es sind auch (noch) viele andere Dinge, (die) Jesus tat, <sup>17</sup> welche wenn sie geschrieben würden, eins nach dem andern von ihnen, so würde die Welt, nach meinem Dafürhalten, nicht fassen die Schrift.

Mk. 16, 20 je nach der Punktation, entweder wie Preuschen: kennzeichnete sie = désigner, déterminer, oder wie Hogg "half ihnen" (eher; sp. 'dr) — Joh. 21, 25 fassen = avoir la capacité de contenir — wörtlich: die Bücher, welche sollten geschrieben werden.

## Schlußbemerkungen.

Abschließend darf nochmals auf einige Stellen zurückgewiesen werden. Joh. 19, 34 kann ηνοιξε neben ενυξε als Itazismus erklärt werden. Dann müßte bei Annahme syrischer Abfassung des Diatessarons entweder der Einfluß von ηνοιξε auf vereinzelte syrische Exemplare des Diatessarons sich geltend gemacht haben — eine sehr unwahrscheinliche Annahme — oder die syrische Variante ηνοιξε sich innersyrisch erklären lassen. Faßt man aber die Differenz nicht als Itazismus, sondern als eigentliche Variante, so fällt auf, daß sie arabisch, syrisch, lateinisch wiederkehrt, und diese Wiederkehr spricht ja dafür, von einer Erklärung aus Itazismus abzusehen. Das lateinische Wort wäre aus dem griechischen, wie das arabische aus dem syrischen leicht abzuleiten. So stände nur das Verhältnis des griechischen und syrischen Wortes zu einander in Erwägung. Denkbar wäre in der Tat, daß beide unabhängig von einander seien. Dann müßte syrisch ein ursprüngliches pht durchbohren verwechselt sein mit mit pth öffnen; diese beiden syrischen Worte aber (!) müßten in allen uns erhaltenen Zeugen verloren gegangen sein; weiter müßte das an sich fehlerhafte pth in sh ein Synonym hervorgerufen haben; und endlich im Arabischen wieder auftauchen. Vor allem wäre es ein sehr neckischer Zufall, daß dann ein Hör- oder Schreibfehler im Syrischen im übereinstimmenden Sinn zusammenträfe mit einer im Griechischen ganz seltenen Lesart, welche durch ltazismus entstanden wäre. Die Häufung solcher Momente macht diese Hypothese höchst unwahrscheinlich. Dann bleibt nur übrig, daß das Zusammentreffen des griechischen und syrischen Synonyms auf Abhängigkeit beruht. Wenn nun die Bedeutung öffnen in einem ursprünglich syrisch abgefaßten

Tatian heimatberechtigt wäre, so müßte dieser Tatianismus alle übrigen Zeugen für den Sinn öffnen verursacht haben. Diese Annahme ist von der Tatianhypothese aus für J o 1222 möglich, weil der J-Typ von Tatian ab-

hängig sein soll.

Aber die Zeugen, die Tischendorf (über v. S. hinaus) zahlenmäßig nennt, gehören Typen ohne sonderliche Tatianika an:  $225 = \epsilon 1210 \text{ A}^k$ ,  $56 = \epsilon 517 \text{ K}^x$ ,  $68 = \epsilon 269 \text{ K}^a$ , also auch wohl die "al.". Auch die lat. f g vg sind nicht eigentlich "tatianisch"; dazu das Scholion in Ev. 72 und Chrysostomos zu Mt. 27, 48, cf Zahn Forsch. I 26f. Angesichts dieser zersprengten Zeugenschaft dürfte diese Annahme ausgeschlossen sein. Demnach bleibt nur übrig, daß die Bedeutung öffnen auf griechischem Boden entstanden ist und die syrische von der griechischen abhängt. Dann müßte Tatian sein Diatessaron entweder griechisch geschrieben haben, oder eine griechische Vorlage mit dieser Variante zur Abfassung benutzt haben.

Dieser Fall ist nicht vereinzelt. Ein entsprechender Gedankengang ist notwendig bei Kap. 44, Joh. 13, 10, wo die arabische Variante frei sein sich nicht inner-syrisch erklären läßt, sondern am ehesten aus λελυμενος = λελουμενος; Kap. 24, Mk. 9, 17 (18) ρασσει statt ρησσει, wobei an εκμαινεται erinnert werden darf; Kap. 18, Mk. 6, 19 απειχετο l ενειχεν. Auch Satzgefüge veranlaßten die gleiche Beobachtung. In Kap. 24, Mk. 9, 14 war prae gaudio durch προσχεροντες = χαιροντες gedeckt und recesserunt ließ ετραπον(το) vermuten; Kap. 51, Lk. 11, 53 empfahl sich ein πονηρως εχειν und συμβαλλειν bei schwankendem überliefertem Text; endlich Kap. 38, Joh. 11, 33 (38) ergab durch sorgfältigsten Vergleich der arabischen und syrischen Zeugen einen Text, der sich mit δ 5f η alii eng berührte.

Diese Beobachtungen verstärken die Wahrscheinlichkeit, daß das Diatessaron ursprünglich griechisch abgefaßt ist, und erhärten die Annahme, daß Tatian einen Text mit diesen Sonderlesarten, den sog. vorkanonischen, schon vorgefunden hat.





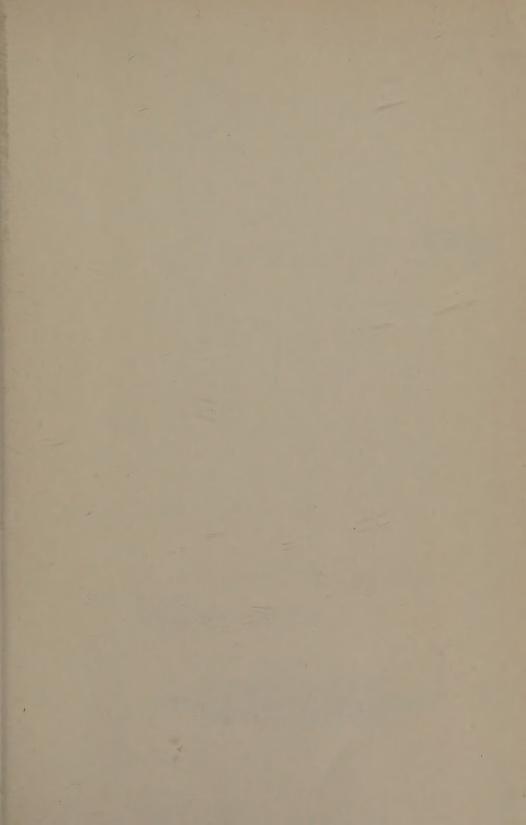

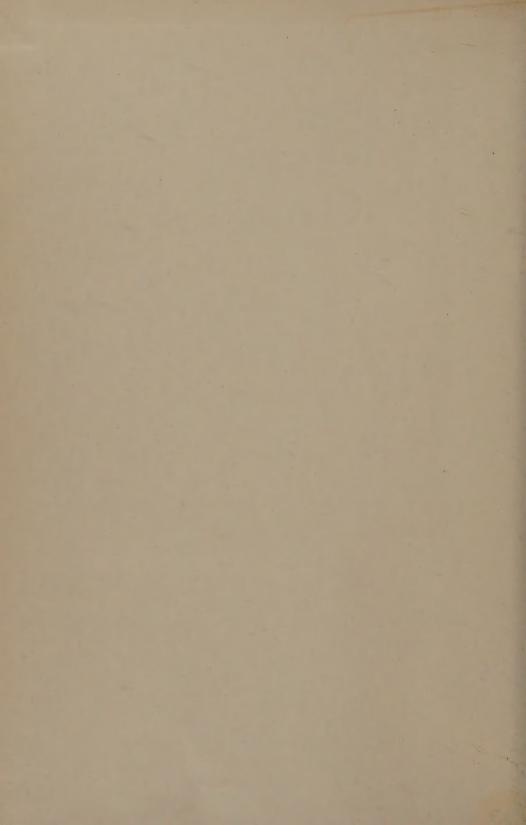

BS2550.T2 A44 1926 Tatianus, 2nd century. Diatessaron/

96785

Tatianus......
Tatians Diatessaron.

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT
CLAREMONT, CALIFORNIA



PRINTED IN U.S.A.

